# Rudult Zeitung.

Nr. 52.

Samftag, den 5. Marg

Die "Krakauer Zeitung" ericheint täglich mit Ausnahme ber Sonn- und Felertage. Vierteljähriger Abon- und Felertage. Vierteljähriger Abon- nementspreis: für Krakau 4 fl. 20 Akr., mit Bersendung 5 fl. 25 Akr. — Die einzelne Nummer wird mit 9Rtr. bere hnet. — Insertionsgebühr für ben Raum einer viergespaltenen Petitzeile für die erste Einrückung 31/2 Akr.; Stämpelgebühr für jede Einschlung 30 Akr. — Insertie. Beftellungen und Gelber übernimmt die Abminiftration ber "Rratauer Zeitung." Bufendungen werden franco erbeten.

# Amtlicher Cheil.

Der Justigminister hat zu provisorischen Rathosekretaren im Krafauer Oberlandesgerichte-Sprengel ben Gerichts-Abjunten bes Landesgerichtes in Krafau, Dr. Leo Maje wofi, für bas Kreisgerichte in Tarnow, und ben Greichtes Abjunften bes Kreisgerichtes in Bratania. in Mzeszow, Ludwig Sbansfi, für bas Rreisgericht in Reu-Sanbec ernannt.

Der Juftzminister hat zu provisorischen Gerichts - Abjunkten im Krafauer Oberlandesgerichts-Sprengel, die Bezirksamts-Aftuare, Ladislaus Trzeciesfi, Balentin Sietierzynésfi und Karl Kofowsfi, fur das Kreisgericht in Tarnów und den Austulause fultanten, Spiribion 3manowefi, fur bas Rreisgericht in Re-

Der Justigminister hat ben Rathsfefretar bes Kreisgerichtes in Reu-Sandec, Johann Luci v. Babiuf, zum provisorischen Kreisgerichtsrathe in Tarnow ernannt.

Der Justigminister hat ben Bezirfsamts Abjunften, Biftor Schimerzet, zum provisorischen Rathssekretar zugleich Staatsanualts Substituten bei bem Kreisgerichte in Tarnow ernannt.

Der Juftigminifter hat ben Gerichts-Abjunften bes Romitats-gerichtes zu Steinamanger, Ludwig Raunicher, gum provisoris gerichtes zu Steintung Staatsanwalts Subfituten bei bemfel ben Romitategerichte ernannt.

Der Jufigminifter hat ben Lombarbifden Ausfultanten, Stesphan Robonbi, jum Landesgerichte = Abjunften in Bergamo

ernannt. Der Juftigminister hat bem Abjunften ber Bratur in Tarcento, Karl Bola, die Uebersetzung zur Prätur in Borbenone und bem Abjunften ber Pratur in Coreo, Pranz Policreti, die Uebersetzung zur Pratur in Tarcento über ihr Ansuchen bewilligt und bie Ausfultanten, Alois Piccinali und Anton Galetti, zu Praturs-Abjunften, ben ersten in Loreo, den zweiten in Tolmezze

ernant. Der Juftigminifter hat ben Ausfultanten, Ludwig Szerein-Len, jum provisorifden Berichts-Abjunften mit ber Dienftleiftung bei ben Stuhlrichteramtern bes Debenburger Berwaltungsgebie-

Der Juftigminifter hat ben Offizialen bes Befther Lanbesgerichtes, Rarl Desgaros, jum proviforifchen Berichts-Abjunften bes Romitategerichtes in Szolnof ernannt.

Der Landes Baubireftor in Siebenburgen, Frang Leuth-meger, wurde in ben bleibenden Rubeftand verfest.

### Michtamtlicher Theil. Brakan, 5. Marz.

Die "Wien. 3tg." Schreibt: "Die f. f. Regierung ift von Rom aus in telegraphischem Bege in Renntniß gefett worben, daß Ge. Emineng ber Cardinals Staatsfefretar gegen bie Botichafter Defterreichs und Franfreichs ben Bunfch Gr. Beiligkeit ausgesprochen babe, die Occupation des Rirchenftaates burch die Trup= pen ihrer Souveraine noch im Laufe dieses Jahres aufhören zu lassen. Der in Aussicht gestellten förmtischen, schriftlichen Eröffnung sieht die t. t. Regierung noch entgegen. Gelbstverffandlich ift, baß - wie Ge. Ordnung in die papftlichen Staaten einruden ließen, gen ber italienischen Frage. fo auch jest bie Willensaußerung Gr. Beiligkeit in

mifchen Staaten von den frangofischen Truppen sei Reutralitat bewogen werden follen. Frankreich wolle angeordnet und ben frangofischen Corps bereits bie Dr-Mittheilung ift wenigstens verfrüht.

Das Rundichreiben vom 12. Februar, in melchem bie preußische Regierung fich über ihre Stellung ben jegigen Berwicklungen gegenüber ausspricht, wird jest seinem Wortlaut nach in ber "R. 3." mitgetheilt. Bir entnehmen bemfelben folgende Stelle:

Durchbrungen von bem Bunfche, ben Bertragen ihre Grafi Befiehenden feine Geltung und bamit Europa ben Frieder erhalten, haben wir alle unsere Bemühungen barauf et, in Wien sowohl als in Paris auf die unabsehbaren Gefal ren eines Conflictes hinguweisen, und nach ber einen wie nad ber anberen Seite bin haben wir im Sinne bes Friedens unt ber anderen Seite hin haben wir im Sinne des Friedens und der Mäßigung die eindringlichsten Borstellungen erhoben. Zugleich aber haben wir uns nicht über die Bedingungen getäuscht, auf welche die Aussicht auf Ersolg für eine solche Einwirkung nothwendig gesnippt ist. Lag es in unserer Absicht, in dem bezeichneten Sinne mit vollem Gewicht auf die beiden unter einander dissentiernden Sabinete einzuwirken, so mußten wir uns auch nach beiden Seiten bin die Fretheit unserer Stellung bewahren. Alls Bundesstaat werden wir uns niemals der Ersülung der Pflichten entziehen, welche die Bundesgrundgesetze uns auserlegen; aber darüber weiterreichende Verpflichtungen übernehmen, dassur vermögen wir sur nus weder in der augenblicklichen Situation einen hinreichenden Frund zu erkenen, noch würde sich nach unserer Ansicht ein solcher Schritt der n, noch wurde fich nach unserer Anficht ein folder Schritt ber ung ber Aufgabe forberlich erweisen, welche wir zur Zeit ale europäische Macht uns gesteckt haben. Die Wendung, welche sich in der politischen Lage nach den jüngsten Anzeichen vorzupereiten icheint, ift bagu angethan, und an bem Testhalten an ber Stellung ju bestärken, welche wir bisher eingenommen ba-Den. Darf man, wie es ben Unidein gewinnt, ber Gröffnung oon Unterhandlungen entgegen feben, welche bie italienischer Berhaltniffe berühren, fo werben wir in ber forgfältig bewahrter freiheit unferer Stellung bas wirffamfte Mittel finden, unferen Kathichlägen Gebor und unseren Borten Nachbrud zu verschaf-en. Zugleich wurden wir uns in ber willtommenen Lage beserveit ber Stellung und in den eifrigen Bemühungen gur Aufrechthaltung des Friedens und zur Ausgleichung der beste-benden Misverhältnisse mit dem Englischen Cabinet auf glei-dem Boden zusammenzutreffen, und in dieser Gemeinschaft, so wie in dem von uns erstrebten Zusammenwirken mit Außland eine verstärtte Bürgichaft für bie Erzielung bes gewünschten Er blges zu befigen. Auf diesem Wege glauben wir am wirtsam-ften ber gemeinsamen Sache bienen zu können - wir meinen ber Cache des Friedens und der Aufrechthaltung des Bestehenden, auf welche gleich unseren eigenen so auch die Wünsche unserer beutichen Bundesgenossen gerichtet find Und wir glauben Die-fer Sache auf solchem Wege bester dienen zu können, als burch Rund gebungen und Schritte, welche nach unferer Heberzeugung bem babei vorschwebenben Zwede, noch bem Charafter ber gegenwärtigen Situation entsprechen, vielmehr bagu bienen würden, die Leibenschaften noch mehr aufzureizen und ihnen eine noch weitere Ausbreitung als bisher zu verschaffen.

Bie geffern telegraphifch gemelbet, werben bie Cont. t. Apostolische Majestät seiner Zeit nur auf ben ferenzen wegen der Donaufürstenthumer zu Paris Bunsch und bas Verlangen bes heiligen Baters ofter- am 10. b. M. beginnen. Nach anderen Nachrichten reichische Truppen zur Wiederherstellung ber gesetlichen murbe auch in Condon ein Congreß beabsichtigt me-

verfunden, daß es eine Discuffion mit Defterreich in bre zugekommen, nach Civitavecchia aufzubrechen. Diese Stalien habe und Deutschland nicht anzugreifen gebente. Man hat, beißt es in jenem Schreiben, tros widersprechender nachrichten in einigen Blättern, Grund du ber Unnahme, bag Preußen und England, beren Politit gur Beit eine gumartende ift, Die gewunschte Berpflichtung gur Neutralitat, Die einmal ichon abgelebnt murbe, auch fernerhin nicht eingehen merben.

Ungefichts ber vielen, einander bunt burchfreugen= ben Borausfehungen und Gerüchte über die Forberun: cen, die angeblich an Defterreich im Sinblid auf Die Ungelegenheiten Staliens geffellt werben, forgt bie über Nationalitaten und beren Gruppirung feffguhal= ten benet, nicht aus ben Mugen verliere; fie fagt nam= Combardo-Benetien ober auch nur bezüglich des Rech= tes ber Intervention in ben anderen Staaten nachge-Mothwendigkeit, als eine Confequenz feiner Position gen fichen bem Abschluffe nabe. im lombarbisch=venetianischen Konigreiche betrachtet . . im Intereffe bes europaischen Gleichgewichtes ber politifchen Stabilitat und ber öffentlichen Ordnung liegt es baher, bag Defterreich feine italienifden Befigun= gen verliere." Es fehlt, wie man fiebt, nur noch ber leicht zwischen ben Zeilen zu lefenbe Schlufgebante: und daß Piemont fie erhalte. Die uneigennüßige Un= ficht batte bann ihren vollftanbigften Musbrud erhal= ner fprechenden "Unione" begegnen, wenn fie fagt: "Die im öfterreichifch=piemontefifchen Friebensvertrage von 1849 piemontefifcherfeits fur alle Beiten ausgesprochene folenne Bergichtleiftung auf Die jenseits Des Teffin und Do gelegenen gander fann in feiner Beife binbend fein, ba fie einmal unter bem Drude ber fie= genden Macht ftattgefunden, vorzugsweise aber, weil fie einseitig gewesen; es hat nämlich ber Konig von Garbinien gesprochen, ohne zuvor die Bevolkerungen jenfeits der beiden Fluffe gefragt zu haben, ob fie auch mit biefer Entfagung einverftanden fein, nachdem fie einer weiteren Discuffion." Man sieht, daß der "Unione" gum wenigsten jener Muth, ber felbft un-

nicht fehlt. Mus Cetinje erfährt man, baß bie Bemablin

Nachrichten aus Bomban bis zum 19. Februar zufolge, find die Englander in Nepaul eingerucht und Brigadier Solmes hat die Rachbut Zantia Zo= pi's auf das Haupt geschlagen. Lord Clyde (Colin Campbell) ift unwohl und wird bie Gaifon in Simla zubringen.

Ueber ben Gang bes Sevritutenablosungs= und Regulirungsgeschäftes im Lemberger Berwaltungs= gebiete bringt bie "Deft. Corr." folgende Angaben: Die Bahl ber ben Local=Commiffionen bis Ende Dec. 1858 gur Umtshandlung zugewiesenen Unmelbungen beträgt 1620, ber Provocationen 209. Die Babl ber "Dpinione" bafur, baf ihre Lefer ben eigentlichen ausgewiesenen Ginzelrechte beläuft fich auf 115,334. Standpunkt, den man in Piemont trot aller Phrasen Bu dem wurden den Localcommissionen 220 Erhebungen über folche ber Ublöfung ober Regulirung von Umtswegen unterliegende Grundlaften übertragen, über lich mit burren Worten: "Diemand fann vorausseten, welche von ben Berpflichteten feine Unmelbungen überbaß Defterreich in der Hauptfrage bes Besiges von reicht murden. Die instructionsmäßigen Umtshandlun= gen murben bis gur Enticheibung burchgeführt über 25 Unmelbungsoperate im Bergleichswege und über ben wird; ein solches Recht wird von ihm als eine 14 im Wege ber Erbebung, 58 weitere Berhandlun-

Durch bie ju Stanbe gebrachten Bergleiche werben 892 Einzelberechtigungen aufgelöft und gegen ein Hequi-valent von 1595 Joden 985 Quabratklaftern in Grund und Boden und ein Gelbcapital von 6112 Gulben 55 fr. eine Area von 3569 3och, 169 Quabratflaftern gang, bagegen 43,769 Jochen, 169 Quabrattlaftern theilmeise entlastet, ba hierauf noch bie Berechtigungen zweier Gemeinden haften; ferner bie ten, einen Musbrud, bem wir in ber weit unverhole= Berechtigungen von 656 Personen gum Rlaubholgbe= juge auf einer Flache von 3234 3och, 1287 Quabrat= flaftern regulirt, endlich burch unentgeltliche Bergicht-leiftung eine Grundarea von 27 Jochen, 1060 Quabratflaftern entlaftet. Ganglich abgethan murben mittelft Bergleiches 127 Einzelberechtigungen und hiedurch eine Urea von 887 Jod im Bege ber Abiosung ent= laftet gegen ein Entschäbigungscapital von 2818 Gul-

# Wien, 3. Marg. Der 3med ber Genbung bes Lord Cowley an ben Biener Sof hat boch erft kurz zuvor einen Fusionsvertrag mit Piemont sich im Laufe dieser Tage deutlicher herausgestellt und geschlossen. Demnach bedürfen weber der öfterreichisch= Die Thatsachen haben, obgleich es an authentischen Erpiemontesische Friedensvertrag, noch Tractate überhaupt flarungen fehlt, ein bedeutsames Licht auf die Ratur und ben Bang ber Unterhandlungen geworfen. Ge hat fich jene Boraussehung als richtig bewährt, welche verschämten Treubruch zu vertheidigen nicht ansteht, Die italienische Angelegenheit als ben Kernpunkt ber Miffion betrachtete. Frankreich verlangt, wie es Scheint, in erfter Linie, Bernichtung jener alten bes Fürsten Danilo von Montenegro (und zwar aus Bertrage, burch welche Desterreich, theilweise vor Schreden über eine stürmische Stupschtina, bei wel- mehr als 40 Jahren, ben Territorialbestand einiger Eine tel. Depefche aus Paris vom 3. d. meldet: der fich die Capitani Steuernachlaffe und fogar Ge- italienischer Staaten zu schüffen versprochen hatte. ofterreichischen Decupationstruppen die papftlichen Staaten die Gemeichte gemacht, welche von Preußen unterflüst monden bet Billensäußerung Gr. Hente tel. Depesche aus Paris vom 3. d. melbet: cher sich die Capitani Steuernachlasse und sogar Geitalienischer Staaten zu schügen versprochen hatte
hen Betreff vollkommen maßgebend ist, somit die
Cowley Greichte zufolge hätte Defterreich dem Lord
schwießen bein Betreffungen gemacht, welche von Preußen unterflüst mand die Unabhängigkeit jener Staaten nich ten räumen werden, sobald die Landes-Regierung die terführ worden seien.

Anwesenheit derselben zur Aufrechthaltung ber Ordnung Rach einer berliner Correspondenz der "Köln. 3." Jan eiro vom 7. Februar melbet, hat der Prässbent tion im englischen Unterhause, Lord Palmerston, hat geht die Rede von einer von Frankreich beabsichtigten von Paraguan, Lopez, die Bermittelung Brafiliens neulich selbst anerkannt: es sei etwas ganz gewöhnlie Der "Moniteur" vom 4. b. enthält folgende Note: Erklärung, burch die England und Preußen in ber in ber Bwistigkeit mit ben Bereinigten Staaten angeDer "Constitutionnel" melbet, die Räumung ber ros italienischen Frage gleichsam "besinteressirt" und zur nommen. Aus Monte vide offind die Zesuiten vertrieben.

Himmel ragen, sind mir liebe Bekannte, es ist wohl feine einzige, von der ich nicht schon in's Weite geschaut. Wenn sie das blanke Schneegewand tragen
und der Inn Eis treibt, mag die Erinnerung ihr Necht
behalten. Da denkt man gern des herrlichen Sommers,
Noth und Gefahr verschwinden im Hintergrund, aber
iede Blume psie Kalt sinnen noch einmal. son meldem des Strifffind schummert. Die Mutter heht

Wir scheuen ben fleinen Umweg nicht: zu Rinn wir noch einmal die geliebte Gegend und drücken das wer Bild, reich an Schalen von deinger Jugend mitten im Win- Begen, tief in die Seele. Doch wozu diese Träume? Noch singt die Orosselle und schalen das seele und die Seele. Doch wozu diese Träume? Noch singt die Orosselle und seen sach des Solssen und wer ein Freund der Klesenscher ist, sie er in Bild, darf auch nicht in den Sachden von Kornblumen und sie Verche. Der Weg ist ziemlich und wer ein Freund der Klesensche ist, der er im Bilder von Kornblumen und wer ein Freund der Klesensche ist, der ein wister Kert auch die Erräume ker im Bilder von Kornblumen und wer ein Freund der Klesensche ist, der in der Schalen von kaller Karl der in der Klesensche ist, de

# Lewilleton.

## Mus den Ziroler Bergen.

(Aus bem "Morgenblatt".)

III. (Schluß.)

zum zweiten Mal durch ben Tann pfeift. Wir geben der Vorspringenvor dies spate der Vorspringenzwischen dessen bei Bauershand sie unter dem Kirschaum,
während sie im Thal längst aufgezehrt ist, überschauen
wir noch einmal die geliebte Gesten des Dass der Vorspringen den Belt voll ewiger Jugend mitten im Walbe. Im Geben entlehnt.

Bir sind wieder mitten im Walbe. Im Geben entlehnt.

Bir sind wieder mitten im Balbe. Im Gebt das Haus Speechachers, der, auf der andern
ben Bergkante. Bom Sitz unter dem Kirschauen
während sie im Thal längst aufgezehrt ist, überschauen
während einmal die geliebte Gesten der Vor die ewiger Jugend mitten im Winwir noch einmal die geliebte Gesten will, der Schauen der Archauen
wir noch einmal die geliebte Gesten will, der Schauen der Archauen
wir noch einmal die geliebte Gesten will, der Schauen
ben. Gertraub, die Nichte bes berühmten Landesverwer erstehen. wir noch einmal die geliebte Gegend und druden das fer erfteben.

jede Blume pflückt du still sinnend noch einmal, so- welchem das Christeind schlummert. Die Mutter hebt auf den Weg, sie trasen das Mädchen noch athmend; milbe Glanz im Grau der Dämmerung erlischt. Der den heitigen Knaben beck, und blickt liebevoll auf ihn. Seute moge uns der Leser, welcher uns dis jest treu begleitet, nach mäßigem Frühstück durch den Bald folgen. Bur Seite plaudert der Bach, die Sonne hat die Kohnen Bald die Ko bie Föhrenwipfel in der Schlucht noch nicht erreicht, ergossen; fremd und zauberhaft erscheint Wald und die Täuslinge zur Kirche tragen; sie ist vielleicht aus um zweiten Wat, so spat, do spat, daß die Meise bereits für, Joch und Abgrund, und aus unendlicher Ferne

formelle Befeitigung bes bezüglichen zwifchen Defter- erforbert, welche im Jahre 1857 burch 140 Solzschlareich und bem Konigreich beiber Sicilien gefoloffenen Bertrages meder in Reapel noch in Bien fammt ben Roften ber Beauffichtigung ber Schlage viele Schwierigkeiten finden, ba der Bertrag antiquirt (à 45 fr. pr. Rlafter) 6000 fl. CM. und feit einigen Dubend Sahren practisch außer Birtfamteit gefett ift. Materiell ift ja berfelbe feit 1827 nicht wieder zur Geltung gekommen. Allein mas die Berträge mit Toscana, Mobena etc. betrifft, so ift die Lage himmelweit verschieden. Diese Kander find in Bahrheit Befigungen bes Saufes Sabsburg-Loth= 6.000 fl. EM., jufammen 62.261 fl. 30 fr. EM. in ringen, fie find, in Folge eines freien Billensactes ber Raiferin Maria Therefia, Gecundo= und Tertio=Ge= nituren der Dynastie geworden, als folche in die Bie= ner Bertrage am 1815 einbezogen und von diefen garantirt. Sie gestatten mir wohl, bag ich auf die historische Basis ber Sachlage bemnächst zurucktomme. Borläufig will ich nur barauf hinweifen, bag ein Ber= trag zwischen den regierenden Linien des Sauses Sabs= burg-Lothringen, durch welchen die Primogenitur den Befitftand der Secundo= und Tertiogenitur ichutt, fcon wegen bes Erbfolge: und Beimfallsrechtes ein vollkommener correcter volkerrechtlicher Uct ift und feinesfalls unter bem Bormanbe angefochten werben fann, baß er der Unabhängigkeit der betreffenden Staaten Staliens nahe trete. Noch weniger fann bavon die Rede fein, daß ein folder Vertrag nationale Freihei= ten, Unterthansrechte verlete, ober mohl gar Diemont bedrohe. Das ware die nämliche perfibe und heuchles rifche Logit, welche in der blogen Erifteng Defterreichs eine Bergewaltigung Piemonts und in ber Ubwehr gegen fardinische Eroberungsgelufte einen Ungriff finben will. Desterreich will nicht mehr und nicht wenis ger, als jene mit gutem Recht erworbenen Garantien auf ein Territorium behalten, welches unter bie Sobeit ber in Wien refidirenden Primogenitur gurudfällt, fo bald gewiffe in bem Sausrechte vorgefehene Falle eintreten. Geinen Bertragen mit Toscana und Modena liegen legitime Erbrechte zu Grunde. Es wird fich fo wenig aus diefen Erbrechten hinausbecretiren laffen, als bem Unfinnen auf Caffirung jener Bertrage Gebor geben. In Bezug auf Reapel, zu bem es in feinem folden Erbverhaltniffe fteht, fann Defterreich Conceffionen machen, in Bezug auf Toscana und Dobena nicht. Daraus wird fich beurtheilen laffen, in wie weit die prafumtiven Borfchlage des Lord Cowlen Chancen haben ober nicht. Durch faule Mittel kann ber Friede nicht erhalten werben. Und es zeigt fich immer mehr und mehr, daß die einzige Bafis, auf ber man in ben gegenwärtigen burch frivole Doctrinen und heuchlerische Systeme einer ungeheuerlichen Politik getrübten Beiten ficher feben tann, die ber treuen und aufrichtigen Wahrung ber Berträge, des ehrlichen Refpectes vor bem Bolterrecht ift.

### Die Montan Industrie auf Gifen im Brakaner Verwaltungs-Gebiet.

(Fortfetung.)

Erzeugt murben auf ben Batopanaer Gifenhammern im Jahre 1857 an erubrigtem Grobeifen (von Frifch feuern) 2925 Gentner, an gewalztem (mit Solgtohlen, erzeugtem) Strede, Bain: und Feineifen 3083 Centner, an ordinarem Schwarzblech 648 Gentner, gefchmiebetes Blech 959 Centner, Achfen 314 Centner, Beugidmieb= und Schloffermaaren 238 Gentner, Ragel 32 Centner, aufammen 8.181 Centner im Geldwerthe (bei ber Butte) von 73.629 fl. CM.

Die Abfahorte fur bie bier erzeugte Baare find Biala, Badowice, Rrafau, Bochnia, Sandec und Lemberg.

Fur die Bufuhr ber Erze forgten beiläufig 120 Fuhrleute, beren Berbienft (3600 einspannige Bugtage a 1 fl.) 3600 fl. CM. betrug. Fuhrleute gur Be= ichaffung ber nothwendigen 61.200 Tonnen (à 8 Cubitfuß) Solzfohlen gab es 170, welche fich jedoch nebenbei mit Gifenverfrachtung in die Absat=Drtichaften, mit ber Bufuhr von Gifenfteinen, übrigens von Robeifen (aus Ungarn) befaßten, und hiedurch fur 25.800 Baldungen beglichen murbe. aufgewendete einspannige Bugtage (1 fl. pr. 1 Pferd) einen Berdienft von 25.800 fl. ED. erzielten.

Bu bemerken bleibt noch: daß jährlich für die Up= provisionirung der Werke 8000 Rlafter Solz gefchlagen werden. Nachdem zur Fertigmachung einer Rlafter 2 Sandtage erforderlich find, fo werden gur Erfdwingung

Silfe zu kommen. Gleichwohl, benten wir, burfte bie bes Bebarfes von 8.000 Klaftern 16.000 Sandtage ger bestritten murben. Die Auslage hiefur betrug

> Wenn man baher die Auslage an Löhnen beim Bergbaue 5.817 fl. EDR., beim Schmelzwerke 1.322 fl. CM., beim Sammerwerke 19.722 fl. 30 fr. CM. für die Erzzufuhr 3.600 fl. CM., für die Rohlenzus fuhr u. f. w. 25.800 fl. CM., für ben Solgichlag Abschlag bringt von den Erträgnissen des Schmelz= werks mit 16.903 fl. CM., ber Gifenhammer 73.629 fl. CM., zusammen 90.532 fl. CM., ober wenn man (um die Berechnung beffer zu veranschaulichen) abzieht von den Erträgniffen pr. 90.532 fl. CM. die Löhne pr. 62.261 fl. 30 fr. CM., fo erübrigen CM. 28.270 fl. 30 fr. als bas im Sahre 1857 erftrebte Erträgniß des Zakopanaer Eisenwerks-Complexes,\*) wobei jedoch die Zinsen des unbekannten Unlagecapitals, die theil weise Beschaffung der Erze aus Ungarn, und schließe lich noch andere Musgaben nicht veranschlagt murben.

> Wir schreiten nunmehr zur Schilderung ber übrigen Eisenwerke bes westlichen Galiziens, welche, nebenbei gefagt, nur in ungarifchen Ergen arbeiten.

Bon benfelben liegt eines ungefahr eine Stunde ostwärts von dem vorhin beschriebenen Zakopanaer Gisenwerks-Etablissement und zwar ebenfalls im Wasser= gebiete bes oberen Dunajec. Es ift bies bas am linken Ufer des in den weißen Dungjec mundenden Gebirgsbaches Cichamoba, am Fuße ber Tatragebirgsfette situirte Eisenwerk zu Poronin, in dem gleich namigen Pfarr= und im Neumarkter Umtsbezirke bes Sandecer Kreises. Daffelbe zählt in ökonomischer Beziehung zur Herrschaft Szaflary und gehört mit der= selben der verwittmeten Ebelfrau Honorata v. Uznan= ska erbeigenthumlich.

Diefes Gifenwert wurde im Jahre 1813 errichtet und zwar bestand bier allererft ein Stahl= und Gifen hammer, welcher feither zu einem Frischfeuer umgeftal tet marb. Den Berkcompler bilbet blos ein Grobham= mer, welchen ein Bafferwert von vier Pferbetraft in Bewegung fest. Es wurde barauf blos ungarisches, aus ber Butte ju Smisan (Schmögen) im Bipfer Co= mitate geholtes Robeifen (mit einem Gifengehalte von nen ju ben Strafanftalten ju leiftenben Beitrage. 75%) verarbeitet, und zwar betrug der Aufwand besfelben oder richtiger ber Aufwand an Grobeifen aus Frischfeuern im Jahre 1857 262 Centner.

Un Brennmaterialien gingen babei auf (ohne Gin= rieb) 10.550 Cubitfuß Holzkohlen und 264 Cubikklaf= ter Holz, welche sammt und sonders aus den hier= berrschaftlichen gegen 6000 Joch Hochwald betragenden Holzungen bestritten wurden.

Es belief fich die Summe ber in jenem Jahre auf achtstündige Schichten reduzirten Arbeitstage auf 264 Tage, wofür der Betrag von 481 fl. C.=M. veraus= gabt worden ift.

Ungestellt waren beim Gifenhammer 1 Beamte, 1

Gehandhabt murde in Poronin die gewöhnlich Berfrischungs= und Sammerungs=Methode, mobei mah: rend bes Sahres 1857, ungeachtet ber Sammer (me= gen Zerftorung der Wehre burch bie Hochwaffer und daburch verursachter Reparatur des Werkes), nur burch beilaufig brei Monate in Bang mar, 262 Gentner ten bitten. (à 9 fl. 30 fr. C.=M.) an vom Frischfeuer erübrigten Grobeifen, im Berthe von 2489 fl. C.=M. erzeugt wurden. Wenn man von bem foldergeftalt eruirten Erträgniß per 2489 fl. die Auslagen an Löhnen per Einkommen reprafentiren \*\*), wobei jedoch die Intereffen bes unbekannten Unlags= Capitals, Die Unschaffungeto= ften der Erze, bann die fonftigen Mustagen nicht ge=

Bu bemerten bleibt noch, baß fur bie Berfrachtung ber Eisenerze in Ungarn im fraglichen Jahre 30 kr. C.=M. per Centner gezahlt worden find, welche Muslage größtentheils mit Holz aus ben felbsteigenen

\*) Das Erträgniß bes Jahres 1856 ift wegen unzureichenber Daten nicht befannt geworben.

\*\*) Das Jahr 1856 lieferte wegen Beschäbigung ber Bafferwehre gar fein Erträgniß.

Guarinonis erhob fich über dem Marterfteine ein Rirch-

Desterreichische Monarchie.

Wien, 4. Marz. Der königl. englische Gefandte Lord Cowley hatte die Ehre, gestern von Ihren faiferlichen Sobeiten bem Berrn Erzberzog Frang Rarl und der Frau Erzherzogin Sophie empfangen zu werben, und ift fur heute bei dem faiferl. ruffischen Befandten, herrn v. Balabin, gum Diner geladen. Seute war bemfelben zu Ehren Festdiner bei dem to: niglich englischen Gefandten Bord Loftus. Samftag Abends ift bei bem herrn Minister des Meußern, Grafen v. Buol=Schauenstein, großer Empfang und wird babei auch Bord Cowley erscheinen. Sonntag ft, gutem Bernehmen nach, ber Lord bei Baron Roth: ichild zu Gaft gebeten.

Ge. f. Sobeit ber burcht. Serr Erzbergog General=Gouverneur Ferdinand Max ift am am 2. b Mittags von Benedig nach Mailand abgereift.

Ge. Egl. Sobeit Berr Erzherzog Maximilian Efte ift heute mittelft Subbahn nach Benedig abgerift. Der belgische Staatsminister Berr v. Dercier welcher seit mehreren Tagen bier weilt, reift der "Aut. Corr." zufolge in Privatangelegenheiten.

### Deutschland.

Bor Eröffnung der Sitzung der holfteinischen Ständeversammlung am 28. Februar berrichte im Saale große Aufregung, beren Urfache die Buhörer erft nach ber Eröffnung erfuhren. Der Prafident er= theilte das Wort dem Vicepräsidenten Reinde. Der= felbe fagte u. U.: ber Bericht bes Berfaffungs = Musschuffes sei fertig und befinde sich bereits in der Dru= derei. Bu feinem Erftaunen habe er Diefen Bericht am Morgen bereits in beutschen Zeitungen gelefen; er muffe erklaren, daß der Ausschuß feine Runde bavon habe, wer solcher Indiscretion sich schuldig gemacht. Der Prafident: Es fei ihm ber Umftand bereits be= kannt geworden; er habe auch schon bem Buchdruder die strengste Untersuchung anempfohlen und ihn zu= gleich aufgeforbert, Die Arbeit zu beschleunigen. Der Drucker habe erklärt, daß vor nächstem Mittwoch ber Bericht im Drude nicht vollendet fein fonne. ward fodann weiter nichts vorgenommen, als die Bor= berathung über ben Entwurf eines Patentes, betreffend die einstweilige fernere Erhöhung der von den Commu-Aber die üble Stimmung ber Berfammlung gab fich während ber ganzen Werhandlung fund.

Rach Angabe ber "Neuen Munchener Beitung" entbehrt die Mittheilung aus Munchen, bag bie un= montirten Uffentirten, welche bisher noch nicht exercirt find, zu ihren Regimentern einberufen murden, jeder Begrundung; ce fei eine folche Ginberufung weder er- auf die Ubficht zweifeln, von der fie bei ihrem Un folgt, noch zur Zeit beabsichtigt.

Der Erzbischof von Freiburg hat, dem "M. 3." zufolge, fur bas beutsche Baterland und bie Gintracht feiner Furften und Bolfer allgemeine Rirchengebete an=

In Marburg haben, ben "Samb. Nachr." guzwischen Bürgern und Studenten stattgefunden, gu erheblichen Thatlichkeiten zwischen letteren und ber Polizei führten. Die Studenten-Corps hielten bereits eine Berfammlung ab, um eine Beschwerbeschrift zu besprechen, worin fie um Bersetzung eines Polizeibeam:

Bom Rheine Schreibt ein Corr. ber "Roln. 3." Es gibt fogenannte allgemeine Wahrheiten, Die, bei Lichte besehen, nichts weniger als allgemein mahr find: fo die gleichfam zum Glaubens-Urtifel geworbene gang= 481 fl. abzieht, fo erubrigen 2008 fl. C .= D., welche bare Behauptung, bag bie frangofifchen Staatstenker bas von diesem Gifenwerke im Sahre 1857 erzielte mitunter ber auswärtigen Rriegshandel bedurften, um das gefährlich Langweilen unschädlich zu machen, welches allerdings zu den charafteriftischen besonderen Begabungen bes frangofischen Boltes gehort. Die Bechichte, und selbst die neuere, Dient jener allgemeinen Unnahme feineswegs jur Beftatigung; laffen wir fie unter Segel. Diese Expedition mar unstreitig nicht ten Magregel unzweideutig und aufrichtig gehandelt, nur eine militarifch glorreiche, fondern weltgeschichtlich fich aber vielleicht über die Bebeutung feiner eigenen ehrenvolle und baher, im Gegensat zu Ereigniffen, Die Silfsmittel getäuscht, ein Irrthum beffen Folgen verfich jett vorzubereiten scheinen, vorzugsweise geeignet, hangnigvoll werden konnten. Die französischen Trup= Erot alledem brach vier Bochen fpater die Julirevo- Grunde. Frankreich werde burch biefen neuen Beweis

zu einer Revolution in sich zu finden weiß, ungeachtet eines ruhm= und ehrenvollen Kriegszuges, um wieviel mehr kann bies geschehen, ungeachtet eines Rrieges, der in moralischem Betracht sich mit der Ausrottung eines ber allgemeinen Ucht verfallenen muften Raub= nestes nicht messen kann — eines Krieges überdies, der bem betreffenden schaulustigen Publikum keineswegs einen unbedingten Giegespomp in Aussicht ftellt! Frankreim.

Paris, 1. März. Der "Moniteur" berichtet über die Diederlegung der Bermalungs-Urfunde des Prin= gen Napoleon und der Pringeffin Glotilde und die Gin= tragung berfelben in die Civilftands=Regifter ber fai= serlichen Familie. Diese Feier fand am 27. Februar Ubends, im Saale Ludwig's XIV. in den Zuilerien Durch zwei Decrete vom 26. Februar ift eine Reihe von Ernennungen im Richterftande fur Ul= gerien erfolgt. - Die Telegraphenlinie zwischen Elemfen und Nemours in Algerien ift nun auch dem Publicum zur Benühung übergeben worden. - Bei ben iefigen Ruftungen, fo wird der "Köln. 3tg." von hier geschrieben, legt man ben meiften Werth auf die versuchten afrikanischen Truppen, die in Algerien burch Regimenter erfett werben, welche noch fein Pulver ge= rochen haben und bort erft bie Schule burchmachen follen. Es werben etwa 20,000 Mann binnen 14 Za= gen berüber gebracht werden, und dieses martialische Corps foll die Spige ber nach Italien bestimmten Ur= mee bilden. Nächst Ihnen find es leichte Truppen, 3a= ger und Tirailleurs, von benen man wichtige Dienfte erwartet. - 3m letten halben Sahre hat Frankreich bem Bernehmen nach nicht weniger als 60 Kriegsschiffe aller Urt ausgerüftet.

Gin Artifel in ber officiofen "Patrie" fchilbert ben Gindrud, ben bas Berlangen bes romifchen Sofes in Betreff der Raumung des Rirchenstaates auf die Leiter ber frangofischen Politik hervorgebracht bat. ersten Augenblick, heißt es bafelbft, fei die Nachricht von der dem Bergoge von Grammont durch den Cardinal Untonelli mitgetheilten Forderung ber papfilicen Regierung in Paris mit ungetheiltem Beifall aufgenommen worden. Bald nachher habe jedoch die Betrachtung Raum gewonnen, daß der Abzug der frem= den Truppen aus bem Rirchenftaate nur ein 3wifchenereigniß in der großen Berwickelung fei, um beren Losung es fich handelt, und zwar ein Zwischenereigniß, das ernste Folgen nach sich ziehen konne. Die Ginen fragten sich, ob der romische Sof fich nicht über feine Macht täusche, und ob nicht aus diefer Täuschung neue Gefahren entstehen wurden. Undere wollten an ber Aufrichtigkeit der papftlichen Regierung in Bezug trage geleitet worden fei. Man meinte, diefelbe ent= fage nur beshalb in biefem Augenblick fo leicht ber Unterstützung französischer Truppen, die ihr vor gehn Sahren unentbehrlich erschienen, mabrend fich ringsum fie her nichts verandert babe, weil fie unter allen um ftanben auf Die Nabe und Gulfe Desterreichs vertraue. Die "Patrie" glaubt bagegen ben romischen Sof bei den bon ihm gestellten Forderungen von jeder Rebenabsicht frei und will in berselben ein fur Frankreich gunftiges Greignif erkennen. Die fortwahrende Befegung Roms fei von vielen Uebelftanden begleitet gemefen und habe eine durchaus außergewöhnliche und unregelmäßige Lage berbeigeführt. Das Mufboren ber= felben werde ber frangofifchen Politit mehr Freiheit bei Behandlung ber italienischen Frage gewähren, und Guropa werde über diefelbe grundlicher urtheilen fonnen, wenn es die Ungelegenheiten Staliens in ihrer wahren Geftalt erblicken wird. Das officiofe Blatt mi= berspricht bem Nord ber in ber Forderung ber papftlichen Regierung eine ber frangofifchen Politit gelegte Falle ertennen wollte. Man fonne ein folches Berhalten gegen Frantreich nicht voraussegen, ba biefes ben Papft ftets mit besonderer Chrfurcht behandelt und, in ben Zagen ber Befahr, uneigennutig und ungeachtet bes Wiberftanbes in einfachen Thatfachen fprechen. Um 25. Mai 1830 ber revolutionaren Partei gu feiner Silfe berbeigeeilt ging die frangofifche Erpedition gur Groberung Ulgiers fei. Der romifche Sof habe bei ber von ihm gewunfch= bem frangofischen nationalgefühle zu schmeicheln und pen waren auf ben Bunfch bes Papftes nach Rom bie theilnahmvollen Blide nach Mugen abzulenten. gefommen und entfernten fich jest aus bemfelben Lution aus. Wenn nun aber Frankreich bas Beug von Uneigennühigkeit und Dagfigung, ben es gibt, noch

Bon Rinn gelangen wir nach Judenstein, einem finen Die fleinen Gebeine in Gold, auf Unregung insbefondere 1703. Dur Gin Feldzug hatte ein la= verfloß und eine zweite; ichon wollten Die Manner derliches Ende; weil wir bas Lob ber madern Leute von Sall in heller Schaar ausbrechen, ba flopft es an gen Sall. Es ift bas Denkmal einer gräßlichen Mord- lein. Besucht wird biese Ballfahrt noch immer fehr gefungen, mogen fie uns verzeihen, wenn wir indiscret bas Thor und eintritt ber Thurmer. Dan besturmt geschichte. Gine arme Taglohnerin war nach Umras haufig, besonders am 12. Juli, bem Todestage Underls. genug find, Diese Thaten ju erzahlen, obgleich fie nicht ihn mit Fragen, ber Burgermeifter gebeut Ordnung und Da wußte ein Wirth nebenan von der Undacht der gern davon boren. 3m funfgehnten Sahrhundert las jener beginnt: "Die Lunten die wir gefeben, maren breifahriges Gohnlein Undreas feinem Taufpathen zur Glaubigen febr geschicht zu profitiren. Es war ein gen fie mit ben Bauern von Thauer wegen eines Johannistaferlein, welche in biefem Monat ihre Soch Aufficht, ber jedoch, wie die Sage geht, bas Rind fehr beißer Sag, Die Pilger lechzten vor Durft, bamit Uders in bitterer Febbe. Da war große Borficht no= zeit halten, und was die Thaurer anlangt, bin ich ins foll. Bahrend bas geschah, fielen ber Mutter beim alle Brunnen abgeleitet, so bag nirgends ein Tropfen Beil auf seinen Schultern ruhe. Mild mar bie Som= allerwegen." Die Burger faben fich verbutt, an und mernacht, der Mond langft unter, und ben Glang ber versprachen, nie vom großen Bauernfrieg gu ergablen, Un einer uralten riefigen Sanne mit einem Chri= Sterne verhullten Bolten; ba - er nahm fich faum allein bie Beiber, bie auch bavon wußten, konnten ftusbilde vorüber führt ber Pfad zur Innbrude. Sall, Beit, recht zu ichauen - bie Thaurer rudten an in eilte beffurzt nach Sause; nirgends war bas Rind gu bie ehrwurdige Galinenftadt, zeigt fich unferem Blide; aller Stille, beuteluftig und mordgierig; ihre brennen= Leute. Ber mir bie Geschichte nicht glaubt, frage in finden, der Pathe leugnete erft und gestand endlich, er zuerft der graue Mungerthurm, mo der Sandwirth ben Lunten hatten fie verrathen. Laut erdröhnte das Sall felbst, fie wird ihm, vielleicht mit einer Tracht einer Birke ben verbluteten Leib aufgehangt. Der gemahnt gang an die kleinen Reichsftadte in Schwa= rern wollen wir's eintranken! Uber lagt fie gang ber abeligen Geschlechter schmuden, welche einst in Sall Berrather fiel in Wahnsinn und ftarb unter schreckli= ben, mit benen es freilich bas traurige Loos ber Ber= nahe ber!" schwie ber Hauptmann; "bann wirkt blühten. Es ware zu bedauern, wenn an die Stelle chem Toben, nachdem sich vorher ber empfangene Ju= armung theilt. Die Burger waren einst, als sie noch die Salve um so besser!" Lange lauerten sie, es dieses Gebaubes, bas ein treffliches Architekturstuckt ift, Dassold in Durres Laub verwandelt hatte. Doch Dies beffere Tage fahen, febr luftig; wenn Raifer Mar fich regte fich nichts und doch! die vertragten Lunten 300 ein vierediger Rafig im Rafernenftyl hingeset wurde, ses blieb nicht das einzige Wunder. Aus dem Grab- gut unterhalten wollte, ging er nach Hall, um bort gen noch im Bickzack über die Felder hin und her. wie man es leider beabsichtigen foll. Wen es in-bügel des jungen Martyrers sproßten Lilien, beren zu tanzen. Der Haller Richtag mit seinen Körtchen Da faßte der Thurmer, welcher ben Larm angerichtet, tereffirt, mag noch die Saline besuchen oder das Fr-Bluthe auch im Winter nicht welfte. Die Birte, an lebt noch in der Erinnerung und Manchem flieft das ein Berg und beschloß, nicht wie Leonidas fur das Ba- renhaus, wo er ben trefflichen Kaplan Gebaffian Ruf welcher die Leiche gehangen, behielt sieben Jahre ben Baffer im Mund zusammen, wenn er hort, wie ba terland zu fferben, sondern auf Rundschaft zu gehen. tennen lernen wird, der sich durch psichologische Werke,

Dorf geschlichen und habe nichts gehört als schnarchen ben Mund nicht halten und brachten es unter die Schläge als Zugabe, bestätigt werben. Ein achtes Stud Mittelalter ift noch bas Rath-

haus mit feinem Binnenkrang, ben bie bunten Wappen grunen Laubschmuck und eine Frevlerhand, welche sie gegeffen und getrunken murbe. Much ben Ruhm ber Feuchten Luges schüttelte er jedem die Sand: "Wenn welche seinen scharfen Blick und seine Keife Maturauffas-antastete, wurde plohlich gelähmt. Immer mehr Wall- Tapferkeit behaupteten die Burger, deren acht deutsche ihr mich rufen hort, eilt mir zu Sulfe!" Alle gelobten sung bekunden, einen auch bei Fachmannern geachteten fabrer ftromten berbei. Da fasten brei fromme Gra- Gefinnung ftets Chre verdiente, in allen Tirolerkriegen es, und er ichlupfte burch bas Pfortlein. Gine Stunde Mamen erworben hat. Wir verweilen nicht langer,

Ballfahrtsfirchlein am Ranbe bes Mittelgebirges ge= bestellt, um Rorn zu schneiden; sie übergab daher ihr poruberziehenden jubifchen Raufleuten vertauft haben aber jeder von feinem ichlechten Bein trinke, hatte er thig und ber Thurmer wußte auch, bag ber Stadt Rornichneiden ploglich drei Blutstropfen aus beiterem Baffer gur Erquidung flog. Simmel auf die Sand. Der Plat, mo fich biefes gu= trug, ift bei Umras burch eine Rapelle bezeichnet. Gie habe es Mannern übergeben, die beffer dafur forgen feine 3manziger pragen ließ; jeht tragen feine Binnen Sorn, die Burger fuhren aus dem Schlaf in wurden, als dies Bauern thun konnten. Sie lief ver= bunte Fabnen, wenn es gilt, ein Freudenfest zu feiern. Die Waffen, fie liefen an die Thore, auf die Binnen, zweifelnd auf der Strafe Sall zu. Da fand fie an Sall hat durchaus einen alterthumlichen Charafter und bag einer ben andern faft überrannte. "Den Thau-

mehr als bisher in ben Stand gesetzt werden, an ber verkehren hatten, aussehe, als ob wir mitten im Rriege Lösung ber großen Berwickelungen in ber italienischen lebten; bas Bolk sei in ber größten Aufregung; viel Frangofen aus bem Rirchenftaate nicht langer gezweis felt werben. Gie marb aber außerbem noch burch bie im englischen Oberhause von Lord Malmesbury, bem Staatsfecretar fur bas Musmartige, bem Grafen Glarendon ertheilte Untwort bestätigt, welche die Raumung mit Bestimmtheit und mit Berufung auf eine Mittheilung des französischen Botschafters in London versicherte. Die gehegte Erwartung wird sogar noch beschleunigt, indem, wie der "Constitutionnel" mittheilt, Die zur Rudtehr nach Frankreich erforderlichen Schiffe

In manchen Urtikeln ber Departemental = Preffe Abneigung gegen ben Krieg unverholen aus. Dies zeigte sich gestern in der "Charente Napoléonienne," und tritt heute in dem "Memorial de l'Allier" noch mehr hervor. Es heißt daselbst unter Underem: "Frankreich liebt ben Ruhm, aber nicht ben Rrieg um bes Rrieges willen; es mag nicht bas Werkzeug irgend eis Die Bolfer aufjagen, Regierungen und bas Beftebenbe fturgen. Die italienische Unabhangigkeit hat bie Gym= nicht; Die Ehre Frankreichs ift unberührt, und es wird nicht ben Degen ziehen um bes problematischen Gieges gar nicht einig find und bie bas "Unbekannte" ift."

Unter ber Ueberschrift: "Gine neue Morbver fcmorung," bringt der Londoner "Erpreß" folgende Mittheilung: "Gammtliche frangofische Journale er gablen, die Pringeffin Mathilde habe, von mehreren Personen ihres Saushaltes begleitet, vor ein ober aus, im Falle es Ernft werden follte. zwei Sagen die Polizei-Prafectur besucht, um bafelbft einige alte Documente in Mugenschein zu nehmen. 3ch habe jedoch meine Grunde, zu glauben, bag ihr Be-fuch einen gang anderen 3wed hatte. Wor 10 Zagen nämlich mar, wie ich aus verläßlicher Quelle erfahre, ein in faiferlicher Livree gefleibeter Mann auf einem ber Parifer Bahnhofe erschienen und forberte 3 Riften, Die fur Die Pringeffin mit bem letten Buge angekommen fein follten. Es fanden fich jeboch nur zwei mit der bezeichneten Ubreffe unter ben eingetrof= fenen Frachiffuden, und ber Mann nahm nach langem Suchen biese beiben mit fich. Zags barauf tam bie britte Rifte, Die ohne weitern Bergug ber Pringeffin gu= gesandt murbe. Der Portier wollte von den beiben erften Riften nichts gehört haben, worauf die Pringef= fin felbft, als fie von ber Gendung horte, in ben Borfaal tam und bie Rifte öffnen ließ. In ihr lagen, wohlverpact, eine Ungahl Bomben, genau ben von Drfini gebrauchten nachgemacht, nur etwas fleiner. Maturlich brangte fich jedem ber Unwesenden fofort ber Gebanke auf, bag die beiden anderen Riften fich in Pagen in ben Sanden von Berschworenen befinden mup: , und fein Zweifel, bag boberen Ortes fofort Mewung geschah; benn als ber Raifer am Abend bas Theater besuchte, mar er von nicht weniger benn zwei Schmabronen Cavallerie escortirt, und fammtli be Bugange murben mit gang unerhörter Gorgfalt bemacht. Wer weiß, ob die beiden erften Riften nicht von ber Polizei aufgefpurt worden find, und ob die Pringeffin nicht auf die Polizei=Prafectur fam, um fie gu ibentificiren. Auffallend ift übrigens, daß bie Zuriner "Opinione" vor Rurgem von einer mit Granaten gefüllten Rifte fprach, bie ber Pringeffin Clotilde zugeschickt morben fein foll." (Die Gemahr fur bie Richtigfeit muffen wir dem Londoner Blatte überlaffen.)

Schweiz.

Frage zu arbeiten. Rach biefer Ertlarung ber officio- werbe auch gesprochen von ber Grundung einer Schweifen "Patrie" konnte an der baldigen Entfernung der zer-Legion, wozu bereits die Einleitungen getroffen feien. Das Gerucht, baf in Grenoble ein ftartes frangofisches Urmeecorps zusammengezogen werbe, bat na= mentlich in Genf und bem naben Gavonen große Senfation hervorgerufen. Das Unglaubliche mird verbreitet und fur gewiß angenommen. Go erzählt man fich in Genf feit einigen Sagen, Die Unneration Ga= vonens an Frankreich fei bereits in Paris unterzeichnet. Dann beift es wieder, Savoyen folle getheilt und bas neutrale Gebiet, Die Provinzen Chabelais und Faubas französische Armee-Corps Rom bereits verlaffen cigny, schweizerisch werden. In Savoyen selbst regt habe und nach Civitavecchia gegangen sei, um bafelbst sich dieselbe Stimmung wie im Fruhjahr 1853 gur Beit bes Teffiner Conflicts, als die Befurchtung nabe war, daß, wenn Defterreich ben Schweizerboben befegen follte, Frankreich in Savoyen einrucken werbe. spricht sich die in der öffentlichen Meinung überwiegende groß die Sympathieen Savonens fur Frankreich sind, fo follen boch biejenigen fur die Schweiz bei Beitem überwiegen. Geit jener Beit bat bort ber Bedante Burgel gefaßt, baß Savoyen vielleicht nicht fortwah rend mit Diemont verbunden bleibe und bag biefem Canbe eine andere Bukunft vorbehalten fei. Belche? Darüber find fie bort in bem Bergland in ber bang- Borgimmern in fein Cabinet. Rur an fehr wenige ber ner ebenso lächerlichen als abscheulichen revolutionairen fen Erwartung und besonders einen Theil der Schweis Don = Quiroterie werden und mit Feuer und Schwert zerpresse beschäftigt bieser Gedanke nicht minder. Un ber bundnerisch-italienischen Grenze befürchtet man eine (Grengsperre und bie Grenzbevollferung fucht fich beft= pathie aller Manner von Berg, - mer aber mochte möglichft zu verproviantiren. Diese Beforgniß wird chimarischen, absurden, unausführbaren Combinationen nur von der allgemeinen politischen Lage eingegeben Die Sand bieten? - Rein, Frankreich will ben Rrieg und nicht von besonders auffallenden Borgangen an nicht. Es mochte ihn nur, wenn es feine Burbe, feine ber Grenze. Mit Ausnahme, daß es gegenwartig Intereffen verlett fabe. Go weit aber find wir noch offerreichischerseits an ber Grenze mit ben Ausweisschriften etwas genauer genommen wird, als es fruber ber Fall war, bemerkt man nichts Ungewöhnliches. Beeiner Sbee halber, über welche die Staliener felbft noch ber in Tirano noch in ber Umgegend ift gegenwartig ein Mann mehr zu feben, als gewöhnlich im tiefften Frieben. Bie auch die Burfel fallen mogen, Die of: fentliche Meinung in der Schweiz fpricht fich laut und mit großer Entschiedenheit fur ftrenge Mufrechthaltung ber Neutralität, freilich einer bewaffneten Neutralität

### Großbritannien.

London, 1. Marg. Die "lith. Corr." fchreibt: Die neuesten minifteriellen Menberungen zu vervollfandigen, find noch folgende Ernennungen vorgenom= men worden: Un Lord Donoughmore's Stelle, ber für Mr. Senlen das Sandelsamt übernimmt, tritt Lord Lovaine, einer ber Ubmiralitats = Lords, als Biceprafi= bent in's handelsamt. Lord Lovaine's Stelle erhielt Mr. F. Lugon, Parlaments-Mitglied fur Temfesburn, ber bisher fein Regierungsamt befleibet hat. Un Ge= ruchten über weitere und grundliche Spaltungen im Schofe bes Cabinets ift fein Mangel." (Giner tel. De= pesche ber "R. 3." zufolge haben in ber Unterhausfigung vom 1. Abends ber Minifter bes Innern, Berr Batpole, und ber Sandelsminifter, Berr Benlen, Erklarungen über die Grunde abgegeben, burch welche fie veranlagt murben, ihre Entlaffung einzureichen. Dieje Grunde bestehen, ihren Meußerungen gufolge, in bem Biderftreben, welches fie gegen die Bestimmung ber neuen Reformbill empfinden, ber zufolge bas Stimmred,t fur Die ftabtischen und landlichen Begirte ein gleiches fein foll.)

Se. R. S. ber Pring Ulfreb, ber gegenwartig wahrscheinlich in Rairo ift, war, wie schon erwähnt, am 12. in Merandrien angekommen, boch hatten ba= felbft, in Folge bestimmter aus England eingetroffener Beifungen, alle bebeutenberen Empfangsfeierlichkeiten und Ehrenbezeugungen unterbleiben muffen. Er ftat= tete allerdings gleich nach feiner Unkunft dem Bice= Konige einen Besuch ab, ber unmittelbar barauf er= wiedert wurde, fonft aber blieb ber junge Pring auf ber Fregatte "Guryalus" einquartirt und burchstreifte in feiner Mibshipman-Uniform Stadt und Umgebung.

1. Sept. d. 3. den Reft (697,200 E.) ihrer, im Jahre im Umlaufe 27.524,110 fl. Grundenflaftungs-Obligationen-Be-Ein Schreiben ber "Pr. 3tg." aus Bern vom 1849 in London abgeschloffenen Unleihe von 800,000 trag und Eifenbahn-Raufschillingsraten blieben unverandert. vom 28. v. M. enthalt interessante Angaben über die Lire einlosen will. Es war dieser Schritt erwartet 97.20. Silber 84. Staatebahn 513. Credit, Mobilier 750. Lone Lage der Dinge und die Stimmung in Piemont, Sa- worden, nachdem ein Theil der von der englischen Re- barben 500. Drientbahn 501. vopen und der Schweiz. Manner, welche mit den gierung fur die Ablösung des Sundzolls bezahlten übernommenen Pferde-Lieferungen nach Turin gingen, brachten in ben letzten Tagen die Nachricht mit, daß es in bem dortigen Kriegsministerium, mit dem sie zu bei Firma C. u. J. Hambro und Son befahlten Worken War. Die Firma C. u. J. Hambro und Son sie Echnurgerade Kaphlysche Land iff mit den nöthigen Arrangements betraut worden. übernommenen Pferde-Lieferungen nach Turin gingen, Summe zu diesem Zwecke in London zuruchbehalten

A. ein gewiß febr feltenes Familienfest. Sie versammelte nam

lich an diesem Tage ihre noch lebenden zehn Kinder (4 Söhne

und 6 Töchter) sammt Schwiegersöhnen und Schwiegertöchtern

u einem gemeinschaftlichen Mable. Große Freude bereitete bie

Erinnerung, daß die alte Frau ichon vor zwölf Jahren bei Ge-

legenheit der Primizseier eines ihrer Enkel ein ähnliches Fest in

per Absicht veranstaltet hatte', um por ihrem Ende noch einmal

alle ihre Kinder um fich versammelt zu sehen, und daß feither

feines ihrer Kinder ober beren Gatten geftorben ift. Die groß

nußte die Freude der deren Gatten generen wenn fie einmal außer ihren Kindern auch ihre 58 Enkel, 23 Ur-Enkel und 1

Ur-Ur-Enkel, folglich an bundert Nachkommen zu gleicher Zeit

am 27. 3. 30. 3um großen Theile ichwarz übertungt, und hauseigenthümer auch noch eine Rechnung über die gelieserte Arbeit mittelft Post zugeschieft. Gewiß eine eigenthümliche Rache!
\*\*\* Am 18. v. M. saß in Breslau vor dem Schwurgerichte

Graf August hermann von Schlippenbach auf der Anklagebank.

Donau-Fürstenthümer.

Nach Berichten bes "Defter El." aus Bufareft vom 25. b. murbe ber um bie Investitur nach Confantinopel abgegangenen Deputation ber Gintritt in bas turfifche Gebiet verweigert, weil ihre Paffe bie Mufidrift: "Bereinigte Fürftenthumer" enthielten. Das f. t. öfterreichische Generalconsulat verweigert felbft ben Roten ber Regierung die Unnahme, weil fie mit einem obigen Musbrud enthaltenen Giegel verfeben find.

Bie man ber "Temeso. Beitg." aus Bufareft fchreibt, ift man bort von dem Enthuffasmus fur Coufa ichon zurudgekommen. Allen Hurrahrufen und Aus-brüchen ber Unionsbegeisterung gegenüber benahm sich Coufa fehr falt und gurudhaltend ober ignorirte Diefelben ganglich. Bon Allen hat Demeter Ghika bie befte Lection Davon getragen. Er fuhr bem Furften entgegen, ftand, in feiner Mabe angekommen, auf, bisches Baubolz murbe mit 133 gegen 77 Stimmen fcmang ben hut und rief: "Surrah Merander 30. bann I.," in welchen Ruf die umftehenden Botshaufen mit einftimmten. Furft Coufa jedoch brudte feine Duge in's Geficht und ignorirte ibn ganglich. Bei ber gro-Ben Borftellung aller Staatsbeamten im Regierungs palaft ericbien ber Furft nicht im Staatssalon, und Borgeffellten richtete ber Furft einige Borte. Diefe fprobe Burudhaltung, fo wie bas bie Rumanen gehaben in Bufareft ben übelften Ginbrud hervorgeru= fen. Die Ernüchterung ift bereits in Erbitterung über-Saufer zurudgezogen ober find verreift. Much bas Bolt nach Eurin abreisen. und bas Militar finden fich enttäuscht.

# Local. und Provinzial. Nachrichten

Rrafan, 5. Marz. \* Bur Unterflugung ber unter bem Schuge ber Bohlthati feite-Gefellichaft ftehenden Armen ift vorgeftern von einer Angah herren und Damen bes hiefigen Abels Rorgeniowsfi's Luftfpie "Panna Mezatka" aufgeführt worden. Das Bublifum hatte fich außerorbentlich zahlreich im Theater eingefunden und gab burch oft wiederholten flurmischen Beifall Beweife feiner Anerkennun für bie Leiftungen ber auftretenben Berren und Damen. Der Befdluß ber Borftellung machte ein von lebenben Berfonen bar gestelltes, mit funflerischem Sinn arrangirtes historisches Tasbleau, "ber Kronpring Casimir ftellt feine Gemalin, bie lithauische Prinzessin Albona feinem Bater bem Konig Dabyestam Lofietet von Bolen vor.

Lofietek von Bolen vor.

\* Hr. Steger fang gestern Abend ben "Manrico" mit einem ben Enthusiasmus unseres Bublicums auf eine harte Brobe sependen Erfolg. Nach seiner Arie im 3. Act wurde Hr. Steger nicht weniger als viermal fturmisch gerufen. Wie das Pushlicum, waren auch die Mitwirkenden durch die Anwesenheit des ger nicht wemger ale bieting fettenfig gerufen. Wie blicum, waren auch bie Mitwirkenben burch bie Unwesenheit bes vielgeseierten Gaftes sichtlich angeregt und überboten sich in ihren Leiftungen. Namentlich Frau Bigl, beren Agucena wie befannt, eine ihrer effectvollften Bartien. Frau Teli-Jahn (Clvira) und herr heffc (Graf Luna) wurden wiederholt durch anerkennenben Beifall ausgezeichnet. Das Drchefter unter ber ficheren Lei tung bes Rapelmeifters Jahn bemährte feine anerkannte Tuchtigfeit.

\* Seute, ben 5. Marg, ift in ben gewohnlichen Localitaten ir bem Sause bes Barons Laryf auf ber Brubergaffe bie Ge. malbe = Ausftellung eröffnet worben.

Bandels. und Borfen. Radrichten.

- Rach bem veröffentlichten Banfausweife vom 28. Februar beläuft sich ber Silbervorrath auf 105,201.934 fl.; Banknoten sind im Umlaufe 384,212.800 fl. u. 3. Defterr. Währung 95,508.725 fl. und in Conventions-Noten 288,004.975 fl. Kerner find ausgewiesen: Die escomptirten Effetten mit 77,080.637 ff 1. 3. 54,002.202 fl. in Bien, 23,078.435 fl. in ber ftabten; Boriduge gegen Staatspapiere in Bien mit 70,480.995 ff. bei ben Filial-Leihanftalten mit 6,852.310 fl.; Darleben gegen Dr pothefen 40,242.607 fl.; ber Banf gehörige Grundentlaftungs. Obligationen 23,074.537 fl.; Kaufichillingeraten ber sublicher Staates, lombarbifdevenetianifden= und Central- Gifenbahn = Be ellschaft mit 30,000.000 fl., bie funbirte Staatsschulb mi 52,367.394 fl.; ber Staatsguterwerth mit 99,700.000; ber Werth ber Banfgebaube und anberer Aftiva 16,506.144 fl.; Pfandbriefe in Umlaufe 27.942,420 fl. - 3m vormonatlichen Ausweise marer ersichtlich: Der Silbervorrath mit 105.171,384 fl.; der Banfnotenumlauf 387.255,711 fl., worunter 61.700,751 fl. in 5. B.;
die essomptirten Effekten in Wien mit 74.261,538 fl. u. 3 51.337,449 fl. in Bien und 22.924,089 fl. in ben Brovingen Borschusse gegen Staatspapiere in Bien mit 71.924,990 fl.; bei ben Filial-Leibanstalten mit 7.564,210 fl.; Darleben gegen Hingtesen 30 898 002 seiner Mibshipman-Uniform Stadt und Umgebung.
Die dänische Regierung hat angezeigt, daß sie am Bankgebäude und anderer Aftiva mit 19.549,681 fl.; Bfandbriefe

für fl. 150 Thir. 92 verl., 91 bezahlt. — Rufifiche Imperials 8.95 verl., 8.80 bezahlt. — Napoleond'or's 8.85 verl., 8.70 bez — Bollwichtige hollantifche Dufaten 5.23 verl., 5.11 bezahlt. — Defterreichifche Rand-Dufaien 5.25 verl., 5.12 bezahlt. Bfandbriefe nebst lauf. Coupons 100 verl., 99 % bez. — Galiz. Bfandbriefe nebst lauf. Coupons 77.— verl., 76.— bezahlt.— Grundentlastungs = Obligationen 72.— verl., 71.— bez. — Nastional-Anleihe 74.50 verlangt, 73.50 bezahlt, obne Zinsen.

Relegr. Dep. d. Dest. Corresp.

London, 4. Marg. In ber Rachtfigung bes Un= terhauses erklärte Figgerald auf Bucardon's Interpel= lation, England habe am legverfloffenen 14. Muguft bie Stadegolle gefundigt, feitbem habe Sannover Die Burudnahme biefer Kundigung beantragt, mas übrigens England verweigert habe; fomit murben biefe Bolle im nachften Muguft verloschen. Milchell's Motion gegen die Beibehaltung bes Ginfuhrzolles fur auslanverworfen.

Turin, 2. Marz. Die hiefige ,, Militarzeitung' melbet, die Regierung habe bem Generalmajor Kanti bas Commando über bie in ben Provingen Novi, Zortona, Boghera und Bobio befindlichen Truppengattun= gen provisorisch unter unmittelbarer Stellung beffelben nur einzelne wenige gelangten durch eine Reihe von unter das Rriegsministerium übertragen. Die "Mr= monia" melbet, in ber Sigung ber Abgeordnetenkam= mer bom' 28. Februar habe bas Finangminifterium ringschäßende Französischthun seiner moldauischen Guite bank zur Ausgabe von Noten im Betrage von 20 Lire autorifirt werden foll. Rach bem "Corriere mercan= gegangen. Die gesammten Bojaren haben sich in ihre in Genua eingetroffen und follte noch am selben Tage tile" ift ber bekannte Sauptling Garibaldi am 2. b.

> Itehoe, 3. Marg. Der Musschufbericht in Betreff ber Berfaffungsangelegenheit ift erschienen; berfelbe lautet dahin, daß fein Gefet über gemeinschaftliche Ungelegenheiten bis zur befinitiven Ordnung ber Berhaltniffe Solfteins ohne Buftimmung ber holfteinischen Stande erlaffen werbe. Der Musschußbericht fpricht fich gegen bie Gefete vom October 1855 aus, vermahrt fich gegen die Aufhebung ber legislativen und admini= ftrativen Berbindung Solfteins und Schleswigs, be= rührt bie Sprachverhaltniffe Schleswigs, weil bie Gelbft= ständigkeit und Gleichberechtigung aller Theile ber Monarchie und beschließende Bersammlungen in den eingelnen gandestheilen fur gemeinsame Ungelegenbeiten.

Renefte levantinische Poft. (Mittelft bes Bloydbampfers "Pluto" am 3. b. DR. gu Erieft ein= getroffen.) Conftantinopel, 26. Febr. 3mei Eruppenbetachements merben bei Cophia und Riffa concen= trirt. Die Pfortencommiffare in Saffn und Bufareft find hieher abgereif't. Der Finangminiffer Muffa Gas feti Pafcha bat feine Entlaffung gegeben. Pring Ulfred wird Enbe Marg bier erwartet. Der ruffifche Consul in Trapezunt hat wegen Berhaftung eines Refrutirungsfluchtlings und angeblich ruffifchen Unterthans die Berbindungen mit der Ortebehorbe unterbrochen. Alexander Dumas ift von Trapegunt bier eingetroffen. Der neue tonigl. preußische Gefandte v. Goly hat feine Beglaubigungsichreiben überreicht. Terfit Effendi ift zum Dberften Rathe bes Polizei-Rathes ernannt worden. Die Polizei verfolgt mit unermublichem Gifer die Spuren von Falfchmungern, bie ihr verbrecherisches Sandwerk forttreiben. Berr Edward Peters, bergeit Biceconful ber Bereinigten Staa: ten von Nordamerita ift gum ameritanischen Conful in Trapezunt ernannt worden. Serr Ratholicos, oberfter Patriarch der armenischen Kirche, hatte die Ehre, dem Gultan vorgeftellt zu merben und erhielt von ihm ben Medschidje-Orden erster Rlaffe.

Empria, 26. Februar. Begen verschiebener Beschwerden gegen ben englischen Conful Bluet fand im englischen Confulate auf Beifung des englischen Ministeriums eine gerichtliche Untersuchung fatt.

Berantwortlicher Redacteur: Dr. IL. Bocget.

Bergeichniß ber Angefommenen und Abgereiften

vom 4. Marz 1859. Angekommen in Poller's Gofel: Die Gerren Gutsbesißer: Graf Ignat Bobrowski aus Poreba. Johann Tarnowski a. Chorzelow. Br. Kasimir Konopka a. Biskupice. Kamil Simoństi a. Poremba.

Im hotel be Dresbe: Abalbert Brandis Gutsbes. aus Kal-

Baum aus Ropytowka. Wilhelm Homolacz aus Ikowice. Im hotel de Russie: Gf. Felix Komer, Gutst. aus Inwald. Abgereist sind die Herren Gutsbesitzer: Stefan Stojowski n. Czechowfa. Johann Rochanowsti n. Galigien.

troffen. Das Schiff hatte nur eine Tragfähigteit von 98 Tonnen und war auf der Reise von Trieft nach Malta.

\*\* Aus Böhmisch-Leipa wird gemelbet: Im nahegelegenen Wolfersborf feierte am 23. v. M. die 82jährige WittweTh.

genis Plages ein kunftvolles Marmordenkmal gefest und basselbe inacht. Jest hat die Gemeinde ihrer Wohl, am Wichende jenes Blages ein kunftvolles Marmorbenkmal gesetzt und baffelbe mit einer passenben hebräischen Inschulft versehen. Die bahin geshörigen Briefschaften nebst Zeichnungen sind ber frommen Frau in biefen Tagen zugegangen.

\*\* Die "Lutherveste" zu Koburg erhält im Laufe bieses Jahres, wie dem "Dresd. Journ." geschrieben wird, einen ueuen Schmuck, indem auch der andere Thurm berselben in gleicher Beise theilweise umgebaut werben wird, wie dies bezüglich des einen Thurmes bereits früher geschehen ist. Der alte Dach ist von diesem Thurme schon abgenommen. Die bereits projektirte Restauration der Beste in den noch übrigen Baulickeiten wird aber erst dann vollendet werden können, wenn die Strafanstalten, welche sich in den Hauptgebäuden besinden, entsernt sein werden, was nunmehr bald geschehen wird, da der Bau des neuen Correctionskarte. um sich versammelt sehen konnbert Rachtonium.
\*\* Ein Gassenschaft ganz eigener Art wurde dieser Tage
zur großen Belustigung der Straßenjungen in Preßburg verübt. Ein Haus am grünen Plaße wurde nämlich in der Nacht
am 27. v. M. zum großen Theile schwarz übertüncht, und dem neuen Correctionshauses zu hassenberg noch im Laufe bieses Jahres in Angriff genommen werden wird. Die Aussicht von dieser Beste, welche einen Umfreis von 60 Stunden beherrscht, ist bekanntlich eine der schönsten in Mittelbeutschland.

Bon dem bereits gemelbeten Schiffbruche bes Dampfers, ver den Dienst zwischen Dover und Calais hatte, wurden, wie ber den Dienst zwischen Dover und Calais valte, wurden, wie iest von mehreren Seiten bestätigt wird, die Correspondenzen sowohl wie die Passagiere und Matrosen, mit Ausnahme dreier, gerettet. Der "Prinz Friedrich Wilhelm" tras, wie der "Indep. belge" aus Calais, 27. Februar, geschrieben wird, am nämlichen Tage, Nachts 1 Uhr. an den Hasendinen ein; das Schiff war bereits in dieselben eingelausen, als ein bestiger Stoß des berrichenden Nordmindes deutschaft gegen den östlichen Jamen mert 

ren Ausschiffung ziemlich leicht von Statten ging. Leiber mar nicht die Möglichteit vorhanden, den übrigen an Bord befindli-den Passagieren in berfelben Beise Hilfe zu bieten. Die "Onbine," ein Dampfer berfelben Befellichaft, foleppte bas Rettungsboot, welches außer bem Befehlshaber Menier von zwei frango. flichen Lootsen und fünf englischen Matrosen besetzt war, an den "Prinz Friedrich Wilchelm;" aber die Passagiere stürzten zu rasch in das Boot; dieses schlug um und konnte nicht wieder flott gemacht werben, bafich bie Schiffbruchigen alle auf ber einen Seite angeklammert hatten. Debrere retteten fich nun burch Schwimmen, brei jedoch waren trot aller Bersuche ber Aerzte Dournel und Garasse, die soson an Ort und Stelle eisten, nicht wieder zum Leben zu bringen. Unter den Berunglücken befindet sich ein russischer Kourier (?) Die übrigen Passagiere wurden am Morgen gegen Houtet (4) Die ubrigen Passagtere wurden am Worgen gegen 11 Uhr nehft ben Depeschen und dem Gepäck glücklich an's Land gebracht. Der Dampser selbst, ber zu den besten Schiffen der Gesellschaft gebort, hat schwere Beschädigungen erlitten, und man fürchtet, es werde kaum möglich sein, ihn wieder flott zu machen, wenn nicht ber Nordsturm nachlasse oder der Wind eine andere

Richtung nehme.
\*\* "Mechanics Magazine " ein in London erschienenes Dodenblatt, gibt eine nabere Beschreibung ber vielgenannten Arm-ftrong-Ranone liefert, die Sachtennern um fo erwunschter fein härfte, als die englische Regierung sich bisher viel Mübe gegeben hat, das große Geheimniß für sich zu halten. Die Dauptfache scheint, dieser Beschreibung zusolge, barin zu liegen, bas Geschützrohr vielsacher, als bisher gescheben war, gerill und baß die gegoffene Rugel einen besonderen Bleinbergug bat,

Die schnurgerade Landstraße nach Innsbruck ift febr troffen. langweilig, wir suchen daher einen Stellmagen und machen dort Bekanntschaft mit irgend einem fernfesten Bäuerlein aus bem Unterland. Go ein Stellwagen gleicht der Urche Roahs; wie fie allerlei Gethier, versammelt er allerlei Bolk. Sonffeus hatte fich gewiß feine langen Fahrten erspart und eben fo viel Menschenkenntniß erworben, wenn er ein ober zwei Sahre als Ruticher auf bem Bod gefeffen hatte.

Nach einer Stunde traben wir hurch ben Francista: ner Bogen. Innebrud, eine gang modernisirte Stadt, zeigt wenig eigenthumliches, außer etwa an Markttagen, wo die Bauern mit ihren verschiedenen Erachten burch die Strafen wogen. Gein Geprage ift bestimmt burch die gablreiche Bureaufratie und Garnison. Wer Driginalität, freilich nicht gerabe angenehmer Urt, zu sehen wünscht, den mußten wir in die Kothlade geleiten, wo eine arme Bevölferung von Arbeitern haust. Bir bleiben jedoch lieber im Garten beim Stern unter ben schattigen Kastanienbäumen sigen und erzählen ben Befannten an Tifche von unferer glücklich vollen-

Graf Augult Vermann von Schlippenbach auf ber Anklagebank. Er war beschuldigt, am 31. Dezember v. J. von seiner Gattin burch Androhung bes Mordes ein Bechselaccept über 14.340 Thr. erpreßt zu haben, um sich einen rechtswidzigen Vortheil zu verschaffen. Das Verdict der Geschwornen lautete jedoch auf "nicht schuldig" und so mußte er vom Gerichtshofe freigesprochen insert aus der über ihr wahren. Seit entsessen Bermischtes.

3. 532. pr. Concurs=Ausschreibung. (150.3)

Bur Befegung einer im Rrafauer Bermaltungegebiete in Erledigung gefommenen Rreis-Commiffars-Stelle III. Claffe mit dem Gehalte jährlicher 840 fl. in provisori= fcher Eigenschaft wird der Concurs bis 20. Marg 1859 fr., Die italienische gu 1 fl. 20 fr. ofterr. Bahr. begoausgeschrieben.

Bewerber um diefen Dienftpoften haben ihre ordnungs: maßig instruirte Gesuche im Bege ihrer vorgefesten Behorde bei diefem f. f. Landes-Prafidium einzubringen.

Bom f. f. Landes=Prafidium. Rrafau, am 21. Februar 1859.

### N. 532. Ogłoszenie konkursu

W celu obsadzenia opróżnionéj w Krakowskim okregu administracyjnym prowizorycznej posady komisarza obwodowego III. klasy z płacą 840 złr. m. austr. rocznie, rozpisuje się konkurs do dnia 20. Marca 1859.

Ubiegający się o tę posadę mają wnieść prośby swoje, przepisanemi dowodami zaopatrzone, w drodze przełożonej Władzy swojej do tutejszego c. k. Prezydyum krajowego.

Z c. k. Prezydyum Rządu krajowego.

N. 32024. (163.1-3)Kundmachung.

Kraków, dnia 21. Lutego 1859.

Der f. f. mahr. Statthalterei.

Da bie unterm 16. September v. 3. verlautbarte Concursausschreibung jur Wiederbefegung ber an der f. f. Dberrealschule in Dimus erlebigten Lehrerstelle der beutschen und bohmischen Sprache ohne bem gewunschten Erfolg geblieben ift, fo wird ber Concurs fur Die Stelle neuerdings bis Ende April 1. 3. ausgeschrieben. Mit berfelben ift ein Gehalt von 630 fl. bas Borruckungs= recht in 840 fl. oftr. Bahr. und der Unfpruch auf die normalmäßigen Decennalzulagen von je 210 fl. öfterr. Mabr, perbunden.

Bewerber um biefe Stelle haben ihre gehörig inftruir= ten, besonders mit ben Beugniffen uber bie erlangte Lehr= befähigung aus ber beutschen und bohmischen Sprache fur Dberrealschulen, bas jurudgelegte Probejahr und ihre allenfällige fubfibiarifche Bermendbarkeit belegten Gefuche im Wege ihrer vorgefetten Behorden bis zu bem bezeich= neten Termine anher vorzulegen.

Brunn, am 8. Februar 1859.

# Pränumeration

Dienstbereich des f. f. oft. Finanzministeriums.

Das feit bem Sahre 1854 beftehende, im f. f. Fi nangminifterium tebigirte Berordnungsblatt für den Dienstbereich des f. f. ofterr. Finangminifterinms erfcheint auch im Jahre 1859 in ungeanderter Form und Ginrichtung, und wird nach Maggabe des Bureichniffes und ber Dringlichkeit bes Materiales wochentlich ein:, nach Bedarf auch mehrmal unter Beigabe des in abgefonderter nummerirung erfcheinenden Concursblattes ausgegeben.

Dasfelbe Blatt enthalt außer ben auch im Reichs: gefegblatte fundgemachten Gefegen und Berordnungen finanziellen Bezuges alle wichtigen Normalentscheidungen und Erlauterungen in Angelegenheiten ber Directen und indirecten Besteuerung, insbesondere im Joll-, Berzehrungssteuer- und Gebüh-renbemessungsfache, des Münz- und Pun-zirungswesen und der Montanverwaltungund in einem eigenen Abschnitte unter ber Rubrit, "Personalnachrichten" alle Auszeichnungen, Er: nennungen und Beforderungen von Finanzbeamten.

Der letten Nummer jedes Jahrganges wird rein dronologifdes Inhalteverzeichnis, bann ein nach Personen und Sachen geschiedener Register und ein Titelblatt beigegeben. Die Concurs : Rundmachungen aller im Bereiche ber Finangverwaltung erledigten Dienstplage find im Concursblatte enthalten.

Weiteres wird auch im Jahre 1859 unter bem Titel : Foglio delle Ordinanze per i rami di amministrazioni del Ministero delle finanze

austriaco, eine im Finangminifterium redigirte Ueberfegung bes Ber= ordnungsblattes in italienischer Sprache ausgegeben, in welchem jedoch die Perfonalnachrichten nicht aufgenom=

men werben, und welchem auch fein Concursblatt beis gegeben wird. Pranumerationen auf das Beordnungsblatt und auf bie italienische leberfebung besfelben merden (gange oder halbiahrig) bei ber t. f. Beitungs=Erpedition

in Bien und bei allen E. f. Poftamtern in ben Rronländern angenommen.

Pranumerationspreise für den gangen Jahrgang in oft, Währ. Für die dentiche Ansgabe fammt Concursblatt: Für

Wien 2 fl. 10 fr., fur Die Rronlander mit portofreier Bufendung 3 fl. 15 fr. für die italienische Ausgabe: Für Bien 1 fl. 40 fr. fur die Rronlander mit portofreier Bufendung 2 fl. 10 fr.

an die f. f. Beitungs-Erpedition in Wien (Stadt, alten Fleischmarkt, f. f. Postgebaude), und zwar langitens innerhalb acht Tagen nach Empfang Der festgefest; welches jur allgemeinen Kenntniß gebracht nachften Rummer zu richten , in welchem Falle wird.

Die fruberen Jahrgange fonnen, fo weit ber Borrath gureicht, aus dem Berlage ber f. f. Sof= und Staatsbruckerei (Stadt , Singerftrage Dr. 913), und zwar die deutsche Ausgabe zu dem Preise von 2 fl. 10 (149.2 - 3)

Ein Berkauf einzelner Rummern finbet nicht ftatt.

n. 254. (156.2-3)Edict. Vom f. f. Bezirksamte als Gerichte zu Liszki wird hiermit bekannt gemacht, es fei über Unsuchen des Srn. Salomon Sare zu Polwsie, Zwierzyniec Nr. 1 wohnhaft, die Einleitung die Umortifirung des demfelben angeblich in Berluft gerathenen Quittung bato 29. October 1856 Urt. 21 ausgestellt vom f. E. Gefalls = Dberamte zu Krakau über fechs Stuck National-Unlehens-Obligatio nen im Werthe von 590 fl. 24 fr. CM. bann 3. Stud galiz. Grundentlaftungs-Obligationen im Berthe von 112

fl. 30 fr. zusammen 702 fl. 54 fr. bewilliget worden. Es wird daher berjenige in deffen Befit fich biefe Urfunde befindet, hiermit aufgeforbert, feinen Befit bie= fem Gerichte fo gewiß binnen Ginem Sabre anzuzeigen, widrigens die oberwähnte Urkunde für Null und nichtig erklärt werden wurde.

Liszki, am 17. Februar 1859.

(176.3)Rundmachung.

Wegen Lieferung von circa 12,000 Mag, à zu 5 Pfd. 253/8 Loth B. G. Ofterdampfmehl fur die hier= prtigen Fraeliten, wovon 3000 Maß unentgeltlich für bie Urmen zu verabreichen find, wird am 10. Marg l. 3. eine Licitation um 3 Uhr Nachmittags in der hiefigen Comité-Ranglei abgehalten werben. Das Babium, welthes zugleich als Caution zu bienen hat, beträgt 525 fl öftr. Währ.

Die Bedingniffe werden bei der Licitation fundge= macht, konnen aber ftets mahrend den Umteftunden in co sie ber Comité-Kanglei eingefehen werden.

Die Unternehmungeluftigen werben hiezu anmit vor=

Bom ifraelit. Gemeinde-Comité gu Rrafau, den 2. Marg 1859.

Nr. 2692. Concursausschreibung. (164. 2—3)

Bu befegen find: zwei proviforischen Raffiers tellen bei der Landes - Haupt = Raffe in Arafau in der IX. Diatenclaffe, mit dem Gehalte jahrlicher 945 und 840 fl. eventuel eine provisorische Kaffa-Udjuncten-Stelle in der X. Diatenclasse mit jahrlichen 840 fl. und ine prov. Officials ober Uffiftenten-Stelle - erffere mit lettere mit 420 fl., 367 fl. 50 fr. und 315 fl.; fammt= liche Stellen, die Affistentenstelle ausgenommen, mit der bochstihren t. f. Majeftaten allergnabigft gespendeten Berbindlichkeit zum Cautions-Erlage.

Die Gefuche find unter Nachweifung der Prufungen aus der Staats-Berrechnungs-Biffenschaft und den Raffa= vorschriften, dann ber erforderlichen Sprachkenntniffe, bis 25. Marg 1. 3. bei der Landeshauptkaffe in Rrakau einzubringen.

Bon der f. f. Finang-Landes-Direction. Krafau, am 23. Februar 1859.

| Ar. 1203. Rundmachung. (152. 3)                         |
|---------------------------------------------------------|
| Das hohe f. f. Ministerium fur Sandels, Gewerbe         |
| und öffentliche Bauten hat laut Erlaffes vom 8. Februar |
| 1859 3abl 2614-460 fur bas 1. Solar = Semefter          |
| 1859 vom 15. Februar 1859 an das Postrittgeld für       |
| ein Pfird und eine einfache Post, und zwar:             |

in öfterr. Mahr. fl. fr.

| in Nieder-Desterreich                             |    |
|---------------------------------------------------|----|
| " Dber Defferreich 1 14                           |    |
| Galzburg                                          |    |
| Stolermorf 1 30                                   |    |
| "Kärnthen"                                        |    |
| " Böhmen                                          |    |
| "Mähren und Schleffen 1 26                        | 13 |
| " Tirol und Borartberg 1 48                       |    |
| im Ruffenlande                                    |    |
| im Küstenlande                                    |    |
| " Pesther Bezirke 1 18                            |    |
| " Pelther Detitte                                 |    |
| "Preßburger Bezirke 1 26<br>"Debenburger " 1 22   |    |
| " Debenburger " 1 22                              |    |
| . Adduduet // · · · · · · · · · · · · · · · · · · |    |
| Großwardeiner 1 16                                |    |
| im Montan : Diftricte und im Bengger              |    |
| M. C. Bezirte                                     |    |
| Ottochaner und Liccaner Regiments=                |    |
| Bezirfe                                           |    |
| " Dguliner Regiments-Bezirke 1 74                 | 0  |
| " übrigen croatisch=flavonischen Poft=            |    |
| Bezirke mit 1 18                                  |    |
| in der ferbischen Boivobschaft und im             |    |
| the per leconfater                                |    |

Temefet Banate . . . . . . . . . 1 18

Specifiqe

der Luit

90

im Krafauer Regierunge-Begirke . . 1 10

L'emperatur

naco

Reaumir

Siebenburgen !

in Warall Binie

ge spedimin vet

328" 69

22

328

3284

"Lemberger " Czernowiger "

R. f. galig. Poft=Direction. Lemberg, am 20. Februar 1859.

N. 1203. Obwieszczenie.

Wysokie c- k. Ministeryum handlu, przemysłu i robot publicznych rozporządzeniem z dnia 8go Lutego 1859 do l. 2614-460 ustanowiło na 1sze półrocze 1859 od 15. Lutego 1859 począwszy następujące ceny jazdy pocztowej od jednego konia i jednéj pojedyńczéj stacyi:

Walutą aust. złr. kr.

| W   | Niższéj Austryi       1 34         Wyższéj Austryi       1 14         Salzburgu       1 24         Styryi       1 30         Karyntyi       1 46         Grandyl       1 20 |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 22  | Wyższéj Austryi 1 14                                                                                                                                                        |  |
| 17  | Salzburgu 1 24                                                                                                                                                              |  |
| 22  | Styryi                                                                                                                                                                      |  |
| 27  | Karyntyi 1 46                                                                                                                                                               |  |
| 99  | Czechach                                                                                                                                                                    |  |
| 97  | Czechach                                                                                                                                                                    |  |
| 27  | Tyrolu i Vorarlbergu       1 48         Nadbrzeżu                                                                                                                           |  |
| 22  | Nadbrzeżu 1 28                                                                                                                                                              |  |
| 22  | Krainie 1 24                                                                                                                                                                |  |
| 77  | Okregu Poszteńskim 1 18                                                                                                                                                     |  |
| 99  | Preszburgskim 1 26  Oedenburgskim 1 22  Koszyckim 1 30  Wielko-Warażdyńskim 1 16                                                                                            |  |
| 61  | Oedenburgskim 1 22                                                                                                                                                          |  |
| 97  | " Koszyckim 1 30                                                                                                                                                            |  |
|     | " Wielko-Warażdyńskim 1 16                                                                                                                                                  |  |
| 99  | dystryktach górniczym i Zengg-<br>skim                                                                                                                                      |  |
|     | skim 1 40                                                                                                                                                                   |  |
| 27  | on you pulkow in Ottochanskim                                                                                                                                               |  |
| 139 | i Liccańskim 1 30                                                                                                                                                           |  |
| 99  |                                                                                                                                                                             |  |
| 99  | innych horwacko - słowiańskich                                                                                                                                              |  |
|     | innych horwacko - słowiańskich okręgach pocztowych 1 18                                                                                                                     |  |
| 22  | The Service Del Dakim I Delite                                                                                                                                              |  |
|     | cie Temeskim 1 18<br>Siedmiogrodzie 1 12                                                                                                                                    |  |
| "   | Siedmiogrodzie 1 12                                                                                                                                                         |  |
| 22  | okregu rządowym Krakowskim 1 10                                                                                                                                             |  |
| y   | " Lwowskim 98                                                                                                                                                               |  |
| 27  | " Czerniowieckim 98                                                                                                                                                         |  |
|     | niniejszém podaje do publicznéj wiado                                                                                                                                       |  |
|     |                                                                                                                                                                             |  |
| (   | Od c. k. galic. Dyrekcyi pocztowej.                                                                                                                                         |  |
| vó  | w, dnia 20. Lutego 1859.                                                                                                                                                    |  |
|     |                                                                                                                                                                             |  |

mości

# Intelligenzblatt.

Mit nur 30 kr. CM. oder 53 Mkr. als Preis 1 Lofes.

ift es möglich, bei ber schon am

zur Ziehung kommenden Lotterie, die von Mer-Zafel=Gervice, sowie:

> 1000 Stud Ancaten in Gold, 100 Bereinsthaler, 100 " Silberguldenftude 100

ober andere 1000 Gewinne mit je diverfen Gold=, Gil= ber=, Porcelan= 2c. Gegenftanden ausgestattet, ju ge

Ubnehmer von 5 Losen erhalten 1 Los gratis.

in Bien, Comptoir und Wechfelftube, Stadt am Hof, Nr. 420.

Bei geneigten auswärtigen Auftragen wirb um frankirte Bufenbung bes Betrages und um gutige Ueberfendung von 30 fr. Neugeld fur Porto und Bufen= bung ber Biehungslifte f. 3. erfucht.

Much erlaubt fich das gefertigte Sandlungshaus bar= Nach Kratau 11 Uhr Bormittags. uf aufmerksam zu machen, daß es ben Ein= und Ber= gationen, Industrie-Papiere und Lose nach dem Tagescurse besorgt und bemüht sein wird, die Zuund 1 Uhr 48 Minuten Mittags.

Derlei Lose sind zu haben in Krakau bei Nach Arzebinia: 7 Uhr 23 M. Mrg., 2 Uhr 33 M. Nachm Herrn J. Bartl.

(161, 5—6) fauf aller Gattungen Staats: und Privat-Obli:

Wegen plöklicher Abreise find 6 Stück

fehr billig zu verkaufen.

Näheres im Sotel Poller 1. Stod Nr. 13.

Samstag und Sonntag den 5. und 6. März find diefelben zu fehen. (182, 1)

Meteorologische Beobachtungen.

Di

| na und Stärke<br>6 Mindes | Buftand<br>ber Atmosphäre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ericheinungen<br>in der Luft    | Warne im | 100 000 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|---------|
| t (d)wach                 | trub a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Regen                           | non bis  | 100     |
| 10 ,,                     | The state of the s | Nachm. Regen<br>Rebel am Horiz. | +11 +40  | au au   |

# Wiener-Börse-Bericht

|    | vom 4. März.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
|    | Deffentliche Schuld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |               |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gelb      | Maar          |
| -  | In Dent. 28. 311 5% für 100 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10        | -             |
| 1  | Aus dem Rational-Anleben gu 5% für 100 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 74.10     | 74 20         |
| i  | Bom Jahre 1851, Ger. B. gu 5% für 100 ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . HOWER   | The stall     |
| 3  | Metalliques zu 5%) fur 100 pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 71.10     | 71.2          |
| ì  | bito. 44/2% für 100 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 61            |
|    | mit Berlofung v. 3. 1834 für 100 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 280.—     | 285           |
|    | " 1839 für 100 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 121       | 121.50        |
|    | Como-Pantancheine w 49 7 1854 für 100 ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 105.50    | 106.—         |
| 1  | Como-Mentenscheine gu 42 L. austr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,_      | 15.25         |
| 1  | B. Der Aranlander.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 1100          |
| 1  | bon Rieb Daffern au Bel fin 100 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | Do            |
| 1  | von Nieb. Defterr. gu 5% für 100 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DI DIN TO | 90            |
| 1  | von Ungarn 3u 5% für 100 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIE ON    | 71.           |
| 3  | 5% für 100 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ham s     | 70            |
| 1  | von Galizien 311 5% für 100 ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |               |
| 1  | pon der Durowing 211 50/ für 100 ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 68.50         |
| 1  | von Stevenburgen zu 5% fur 100 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 69.—          |
| 1  | bon and Atomand. In 5% fur 100 H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200       |               |
| 1  | mit der Berlofungs=Rlaufel 1857 gu 5% für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200       | HANGE         |
| 1  | 100 ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30-0-     | stain         |
| 1  | ber Nationalbant . Actien. ber Erebit-Unstalt für Handel und Gewerbe au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |               |
| 1  | der Nationalbant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 828       | 830           |
| 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |               |
| 1  | 200 fl. öfterr. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 178.30    | 178.40        |
| 1  | ber nieber-ofter. Escompte=Gefellich. gu 500 ft;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mint -8   |               |
| 1  | EM, pr. St. ber Kaif-FerdRordbahn 1000 fl. CM. pr. St. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 538.—     | 542           |
| I  | ver State Gifting Charles and A. pr. St. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16(0      | 1602.—        |
| ı  | ber Staats-Gifenbahn-Gefellich. zu 200 fl. CD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 000       | 220 20        |
| I  | ober 500 Fr. pr. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 229.—     | 229.20        |
| ı  | 100 ft. (70%) Einzahlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 108.50    | 100           |
| ı  | ber sud-nordbeutschen Berbind, = B. 200 fl. EDR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 147.—     | 109           |
| ŀ  | ber Theißbahn zu 200 fl. EDR. mit 100 fl. (5%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ****      | 140.          |
| ı  | Einzahlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 105       | 105 -         |
| ľ  | ber lomb. venet. Gifenbahn gu 576 ofterr. Lire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100.      | 100.          |
| I  | ober 192 fl. EM. mit 76 fl. 48 fr. (40%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | and mile      |
| l  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 86        | 87            |
| ľ  | ber Kaifer Frang Joseph-Drientbahn ju 200 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |               |
| ı  | ober 500 Fr. mit 60 fl. (30%) Einzahlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 64.—      | 65.—          |
| ľ  | ber ofterr. Donaudampffdifffahrte-Gefellichaft gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |               |
| I. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 425.—     |               |
| I  | des öfterr. Llond in Trieft zu 500 fl. CDt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 245.—     | 250.—         |
| I  | ber Biener Dampfmuhl = Aftien = Gefellichaft gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 0.0           |
| l  | 500 A. CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 340.—         |
| ١  | ber ( biabrig au 5% für 100 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 00            |
| ł  | Nationalbant { 6 jahrig zu 5% für 100 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 92            |
| ı  | auf CD. verlosbar ju 5% für 100 ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 Z (1)   | 84            |
| 1  | ber Nationalbanf   12 monatlich gu 5% für 100 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 84.—<br>99.50 |
| 1  | auf ofterr. Bah. verloebar ju 5% für 100 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 80.50         |
| 1  | 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C BAR     | 00.00         |
| 1  | ber Gredit = Unftalt fur Sandel und Gewerbe gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |               |
| 1  | 100 fl. öfterr. Bahrung pr. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 94        | 94.15         |
| 1  | ber Donaudampfichifffahrtogefellichaft gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | THE TEN       |
| 1  | 100 fl. CD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101.—     | 102.—         |
| 1  | Efterhagy zu 40 fl. CDR "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70.50     |               |
| 1  | Salm zu 40 " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41.50     |               |
|    | Dutility - 11 - 0 - 0 - 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 37        | 37.50         |
|    | Glary zu 40 ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35.50     | 35.75         |
|    | St. Genois zu 40 ,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35,-      | 35.50         |
|    | Windischgräh zu 20 " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 22.50         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24        | 24.50         |
| 1  | Reglevich ju 10 " Monate. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1         | 14 25         |
| 1  | Banf=(Blag=)Sconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Marie Land    |
| 1  | Augeburg, für 100 fl. fubbeuticher Bahr. 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 96.40     | 96.50         |
| 3  | grantly a. Me. tur 100 H with gozen zer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 96.40     | 96.50         |
| r  | Samourg, jur 100 Dr. 3.27,%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85.40     | 85.60         |
| Ł  | Educan, Jut 10 Plo. Stert. 3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 112.80    |               |
| -  | Baris, für 100 Franken 3%.<br>Cours der Geldsorten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44.70     | 44.80         |
| 1  | Geld:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | an        |               |
| 1  | a ir and a v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2Baa      |               |
| 1  | Kronen 15 fl35 " 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | fl4       | 2 Mfr.        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fl3       | 0 "           |
|    | Ruff, Imperiale 9 fl -30 " 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | fl. —3    | That          |
| 1  | AND THE RESIDENCE OF THE PARTY | 110       | 7)61          |
| 1  | 011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Manager | - Company     |
|    | Abgang und Ankunft der Gifenba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hmairan   | & chart !     |

Abgang und Ankanft der Gifenbahnguge vom 1. October.

Abgang von Krakan Rach Wien 7 Uhr Früh, 3 Uhr 45 Minuten Nachmittags. Rach Granica (Warschau) 7 Uhr Krüh, 3 Uhr 45 Min. Nachm Nach My slowis (Breslau) 7 Uhr Früh,

Bis Dfraju und über Dderberg nach Preugen 9 Uhr 45 Dinuten Bormittage. Rach Rzeszów 5 Ubr 40 Minuten Früh, 10 Uhr 30 Minuten Bormittags, 8 Uhr 30 Minuten Abends. Nach Wieliczka 7 Uhr 15 Minuten Früh.

Nach Rrafau: 7 Uhr Morgens, 8 Uhr 30 Minuten Abends

Abgang von Oftran

Abgang von Myslowik Rad Arafan: 6 Uhr 15 M. Morg. 1 Uhr 15 M. Nachm

Abgang von Granica Nach Szczafowa: 4 Uhr Früh, 9 Uhr Früh.

Bag Signieloun und Kruh, 9 uhr Fruh.

Ankunft in Krakau.

Bon Wien, 9 Uhr 45 Min. Porm., 7 Uhr 45 Min. Abents.

Bon Myslowih (Breslau) und Granica (Warschau) 9 Uhr
45 Min. Born. und 5 Uhr 27 Min. Abends.

Bon Oftrau und iber Oderberg aus Preußen 5 Uhr 27 M. Abds.

Aus Azeszów 6 Uhr 15 Min. Früh, 3 Uhr Nachm., 9 Uhr 45

Minuten Abends.

Ans Mieliczko 6 Win. 45 Minuten Abends.

Aus Wieliczka 6 uhr 45 Minuten Abends.

Von Krafau 1 Ubr 20 Minuten Rachts, 12 Ubr 10 Minuten Mittage, 3 Uhr 10 Minuten Nachmittage.

Nach Krakau 1 uhr 25 Minuten Nachts, 10 Uhr 20 Minuten Bormittags. 3 Uhr 10 Minuten Nachmittags.

Unter ber Direction des Friedrich Blum. Samftag, ben 5. Marz. Zweite Gaftrolle bes herrn Steger vom f. f. hof-

# operntheater in Wien.

Oper in 4 Acten von Halevy.

Beilage.

# Mutsblatt.

n. 8017. (141.3)

Bom Rzeszower f. f. Kreisgerichte wird fundgemacht, baf über Unfuchen bes Srn. Frang Lukasiewicz, Sgnat Lukasiewicz und Frau Emilie Stacherska zur Hereinbringung ber, aus bem beim beftandenen Magiftrate in Ropezyce, am 12. August 1852 3. 450 geschloffenen gerichtlichen Bergleiche herrührenden Forberung pr. 1119 fl. und 181 fl. CM. sammt Intereffen und Gerichts toften, die öffentliche Feilbietung der der Frau Thekla Lukasiewicz geborne Siekierska laut Spt.=Buch 5 Seite 47 Eig.-P. 13 gelegenen Realitat im Executions= wege im letten Termine u. g. am 28. Marg 1859 Bor mittags um 10 Uhr bei diesem f. f. Kreigerichte unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen werben wirb:

1. Bum Ausrufspreise biefer 4/5 Theile ber Realitat ME. 113/368 in Rzeszów wird ber gerichtlich erhobene Schätzungswerth biefer Realitätsantheile im Betrage 14,422 fl. 444/5 fr. CM. ober 15143 fl.

90 fr. öftr. Bahr. angenommen.

- Geder Raufluftige ift verbunden 5 von 100 bes Sebat Rungswerthes, b. i. ben Betrag pr. 723 fl. EM. ober 759 fl. 15 fr. öftr. Wahr. als Babium, entweder im Baaren oder in Spaarkaffabucheln ober in galig. Pfandbriefen ober in Nationalanlehens ober in Grundentlaftungs = Schuldverfcreibungen fammt Coupons welche nach bem letten aus ber Rrafauer Beitung entnommenen Gurfe, jedoch nicht über ben Nennwerth werden angenommen werden, vor Beginn ber Feilbietung gu Sanden ber belegirten Feilbietungs-Commiffion zu erlegen, welches Babium bem Meiftbietenden guruckbehalten und nach beffen Bermandlung in baares Geld in den Kaufpreis ein gerechnet, hingegen ben übrigen Mitbietenben nach beendigten Feilbietung fogleich guruckgeftellt werden
- Der Meiftbieter ift verpflichtet, binnen 30 Tagen nach erfolgter Rechtsträftigfeit bes zugeftellten Bescheibes, zufolge welchem ber Licitationsact zur Miffenschaft bes Berichtes genommen wurde, ben 3. Theil bes angebotenen Rauffchillings mit Gin= rechnung bes im Baaren erlegten Babiums an bas gerichtliche Bermahrungsamt zu erlegen, wo bann bem Raufer ber phyfifche Befit ber erkauften Realitatsantheile auch ohne fein Unlangen übergeben werden wird, bagegen berfelbe gehalten fein wird, won dem Tage der Uebergabe diefer Realitatsan= theile von ben übrigen zwei Raufschillingebritteln halbjährig decurfive die 5% Intereffen an das ge= richtliche Bermahrungsamt zu erlegen.

Binnen 90 Tagen nach Rechtskraft ber Bahlungs= ordnung ift der Raufer verpflichtet, die übrigen zwei Raufschillingsbrittel mit ben etwa gebührenben In= tereffen, in foferne bezuglich derfelben die im 5ten Abfate vorgefebenen Falle nicht eintreten, an bas

gerichtliche Bermahrungsamt zu erlegen. Der Meiftbieter ift verpflichtet, die uber ben erftan= benen 4/5 Theilen ber befagten Realitat haftenben Laften nach Maß bes angebotenen Raufschillings zu übernehmen, wenn bie Glaubiger bor ber gefetlichen ober bedungenen Aufkundigungefrift die Bahlung ihrer Forberung nicht annehmen wollten, ober fich mit benfelben auf eine andere Urt auszugleichen, widrigens ber Raufer fchuldig fein wird, ben angebotenen Raufschilling ober ben erubrigenben Reft beffelben, in der im 4ten Ubfate bestimmten Frift an bas gerichtliche Bermahrungsamt zu erlegen.

Sobald der Meiftbieter bie 4. Licitationsbedingung wird erfüllt, ober bas mit ben Glaubigern getroffene Einverständniß nach dem 5. Abfațe wird ausgewies fen haben, wird ihm ohne fein Unfuchen bas Eigen= thumsbecret zu ben erftandenen 4/5 Theilen ber in Rzeszów sub MC. 113/368 gelegenen Realitat ausgestellt, und berfelbe über fein Unlangen als Eigenthumer berfelben intabulirt, dagegen werden die auf diesen Realitätsantheilen haftenden Laften gelöscht und auf ben im gerichtlichen Bermahrungs= amte befindlichen Raufschilling übertragen werden. 7. Diefe 4/2 Realitatsatheilen werden in Paufch und

Bogen veräußert und der Räufer hat fein Recht auf Gewährleiftung fur irgend einen Abgang; es fteht aber Jedermann frei, von dem Stande der auf biefen Realitatsantheilen haftenben Laften, bann von bem Berthe und Umfange berfelben aus bem Grund= buche ber Stadt Rzeszow, bann aus bem in ber gerichtlichen Registratar befindlichen Schätzungsacte und anderen Ucten fich bie Ueberzeugung zu ver-

Die von 4/ Realitatsantheilen zu entrichtenben Steuern und sonstigen Grundlaften ift ber Kaufer vom Tage ber Uebergabe diefer Realitätsantheile in den phys fischen Besit aus Eigenem zu bezahlen, fo wie bie Uebertragungsgebühr und die Kosten der Intabulirung von biefen Realitätsantheilen ebenfalls aus

Eigenem gu entrichten, verpflichtet.

Burde der Raufer ben obigen Licitationsbedingungen, besonders aber den im 3. und 4. Abfate bezeichneten nicht Genuge leiften, fo wird über Unsuchen eines ber Sopothekargläubiger ober auch ber Schulbner die Relicitation biefer Realitätsantheilen auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Termine ausgeschrieben, an welchem bie besagten Realitätsantheile auch unter dem Schätzungswerthe mer=

den verkauft werden.

In biefem letten Termine werden die 4 Realitatsantheile, im Falle nicht ber Schagungswerth ober über benfelben geboten werben, auch unter bem Schabungswerthe um was immer fur einen Unbot bem Meiftbietenden hintangegeben werben.

Ifraeliten werden im Grunde des Sofdecretes vom 28. Marg 1805 Nr. 722 J. G. S. und ber faif. Berordnung vom 2. Octber 1853 Nr. 190 N. G. 93, von diefer Feilbietung ausgeschloffen.

Bon biefer Feilbietung werden beide Theile, die Dy pothekargläubiger und der Miteingenthumer, ferner bie bem Leben und Wohnorte nach unbekannten Gläubiger, To wie jene, welche fpater in bas Grundbuch gelangten, ober benen ber gegenwärtige Executionsbescheid aus mas immer für einem Grunde nicht rechtzeitig zugestellt werben fonnte, burch ben in der Perfon bes Grn. Gerichts abvocaten Jur. Dr. Reiner mit Substituirung bes Grn. Abvocaten Jur. Rybicki gur Bahrung ihrer Rechte aufgestellten Curator verständigt.

Aus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes. Rzeszów, am 30. December 1858.

Obwieszczenie.

C. k. Sąd obwodowy w Rzeszowie obwieszcza niniejszym, iż w skutek prosby Pana Franciszka Łukasiewicza, P. Ignacego Łukasiewicza i Pani Emilii Stacherskiej na zaspokojenie summ 1119 złr. i 181 złr. m. k. z ugody sądowej w byłym Magistracie Ropczyckim dnia 12. Sierpnia 1852 do L. 450 zawartéj wypływających, wraz z procentami i kosztami sporu, publiczna sprzedaż 4/ części realności w Rzeszowie pod NC. 113/368 położonéj do P. Tekli z Siekierskich Łukasiewi-czowéj jak ks. wł. 5 str. 47 l. wł. 13 należących w drodze egzekucyi w ostatnim terminie t. j. dn. 28. Marca 1859 o godzinie 10téj przedpołudniem w tymże c. k. Sądzie obwodowym pod następują-

cemi warunkami przedsięwziętą zostanie:

1. Za cenę wywołania tych 4/5 części realności pod NC. 113/368 ustanawia się wartość szacunkową tychże części realności w ilości 14422 złr. 444/5 kr. m. k. czyli 15143 złr. 90 kr.

austr. wal.

2. Mający chęć kupienia winien jest 5 od 100 ceny szacunkowej t. j. ilość 723 złr. m. k. czyli 759 złr. 15 kr. wal. austr. jako wadium w gotówce, lub w książeczkach kasy oszczę dności, lub téż w listach zastawnych galic. towarzystwa kredytowego, lub w obligacyach z kuponami, które to papiery podług ostat-niego kursu w gazecie krakowskiej (Krakauer Zeitung), lecz nigdy wyżéj nominalnéj wartości przyjmowane niebędą, przed rozpoczęciem licytacyi, do rak licytacyjnéj komisyi złożyć, które to wadium najwięcej ofiarującemu zatrzymanem i po zmienieniu tegoż na gotowe pieniądze w cenę kupna wliczonem, innym zaś licytantom po ukończeniu licytacyi natychmiast zwróconem będzie.

Kupiciel jest obowiązany w przeciągu dni 30, po nastąpionéj prawomocności doręczonéj mu uchwały, akt licytacyjny do wiadomości sądowéj przyjmującej, jedną trzecią cześć ofiarowanéj ceny kupna w gotówce, jednak po odtrąceniu w gotówce złożonego wadyum, do składu sądowego złożyć, poczém kupicielowi bez żadnego nawet doniesienia fizyczne posiadanie nabytych części realności oddaném zostanie, a tenże od dnia oddania tychże części realności obowiązany będzie, półrocznie z dołu od resztujących 2 trzecich części ceny kupna procent po 5 od 100 do składu sądo-

wego składać. Kupiciel jest obowiązany w przeciągu dni 90 skoro uchwała sądowa porządek wypłaty wierzycieli z ceny kupna stanowiąca w moc prawa przejdzie, resztujące dwie trzecie części ceny kupna z należącemi się odsetkami

do składu sądowego złożyć o ile względem takowych wypadek w 5 ustępie przewidziany

Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie długi na kupionych 4/5 częściach realności rzeczo-nej ciążące, którychby zapłaty wierzyciele przed prawnym lub umówionym terminem przyjąć niechcieli, w miarę ofiarowanéj ceny kupna na siebie przyjąć, albo téż udowodnić, że je w inny sposób zaspokoił, przeciwnie zas ofiarowaną cenę kupna, lub téż resztująca towaną cenę kupna, lub téż resztująca jącą tegoż kwotę w terminie w 4. ustępie

oznaczonym do składu sądowego złożyć. Skoro kupiciel 4 warunek licytacyi wypełni, lub się podług ustępu 5. wykaże, iż się z wierzycielami ugodził, otrzyma bez żądania dekret własności do kupionych 4/5 części realności pod NC. 113/368 w Rzeszowie położonej i no charicial tychże nej i na żądanie swoje jako właściciel tychże zaintabulowanym zostanie, długi zaś wszelkie na tych częściach realności ciążące zostane staną wykreślone i na cenę kupna w składzie

sądowym przeniesione. Wzmiankowane te 4/5 części realności sprze-

dają się ryczałtowo, a kupiciel niema prawa żądać ewikcyi za jakibądź ubytek; wolno wszakże każdemu chęć kupienia mającemu o stanie długów na tych częściach realności ciążących, o wartości i objętości takowych części w urzędzie ksiąg gruntowych i regi-

straturze sądowej się przekonać. Kupiciel obowiążany jest podatki i inne ciężary gruntowe z tych 4/5 części realności, od dnia oddania tychże w fizyczne posiadanie własnym kosztem ponosić, niemniej koszta z przeniesieniem własności połączone i koszta intabulacyi tych części realności toż samo

z własnego uiścić.

9. Gdyby kupiciel powyższym warukom licytacyi, osobliwie zaś 3. i 4. warunkowi zadosyć nie uczynił, na tenczas na żądanie każdego hypotekowanego wierzyciela, albo dłużnika na koszta i stratę kupiciela relicytacya tychże części realności w jednym tylko terminie rozpisana i na tymże takowe części realności także niżéj ceny szacunkowéj sprzedane zo-

10. Na tym ostatnim terminie zostaną te 4/5 części realności, jeżeliby za cenę szacunkową, lub powyżej takowej sprzedane bydź niemogły, nawet poniżej ceny szacunkowej za jakakolwiekbądź cenę najwięcej ofiarującemu sprze-

dane.

11. Izraelici są od téj licytacyi na mocy dekretu z 28. Marca 1805 Nr. 722 Zb. P. S. i ces. rozporządzenia z dnia 2. Października 1853 Nr. 190 Zb. U. S., wyłączeni.

O rozpisaniu tejże licytacyi tak obie strony, wierzyciele hypoteczni i współwłaściciele, jak i

wierzyciele co do miejsca pobytu i życia niewia-domi, lub ci którzyby z swemi należytościami później do ksiąg gruntowych weszli, albo wreszcie którymby uchwała niniejsza z jakiéjkolwiekbądz przyczyny w należytym czasie doręczoną bydź niemogła przez ustanowionego z urzędu do przestrzegania ich praw kuratora w osobie P. Adwo-kata Dra. Reinera, z dodaniem zastępcy w osobie Pana Adwokata Dra. Rybickiego uwiadomieni zo-

Z Rady c. k. Sądu obwodowego. Rzeszów, dnia 30. Grudnia 1858.

3.905.jud. Edict. (157.3)

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht zu Biata zugleich Real=Inftang wird hiermit allgemein bekannt gemacht pozyczki narodowej, lub indemnizacyjnych es werden über erneuertes Unsuchen bes 1661. f. f. Rrafauer Landesgerichtes als Concursbehörde bie in die Georg Thomkeschen Concursmaffa in Lipnik bei Biala gehorigen Realitaten Dr. 7 und 250 neuerbinge feilgeboten und hierwegen nachftebende Bedindungen vorausgelaffen :

Diefe Realitaten werben in bem Umfange, Grengen, Bestandtheilen, Rugungen, Laften und Beschwerben ber Beraußerungen unterzogen, wie es im hierfeiti= gen Ebict vom 8. Mai 1858 3. 1402 ad a. und c. bann Punct 4 naber angegeben erfcheint.

Dr. 7 zum 6. Upril 1. J. in Betreff jener Dr. 250 zum 7. Upril 1. J. jedesmal Bormittags 10

und Bogen veraugert und find hievon das Grof. handlungs=Rofoglio=Liquer und Effigfabrife=Befugnig ferner fammtliche in Saus-Dr. 7 befindlichen, wenn wione beda : auch erd-mauer-nitt und nagelfesten zur Rofoglio-Liqueur= und Effigfabrit gehörigen Ginrichtungeftuce Berathschaften, Maschinen und fonftigen Bestanden ausgeschloffen.

Bum Ausrufspreis wird ber erhobene Schabungs= werth biefer Realen, namlich: von Rr. 7 mit bem Betrag pr. 30047 fl. 41 fr. fr. EM. ober 31,550 fl. 6 fr. von Mr. 250 mit 8708 fl. 54 fr. CM. ober 9,143 fl. 95 fr. ofterr. Babr. angenommen und diefe Realitaten bei biefen Terminen auch unter bem Schäßungswerth hintangegeben werben.

Jeber Licitant hat vor Beginn ber Licitation ben 10. Theil bes Schähungswerthes und zwar, beim Reale Dr. 7: 3005 fl. CM. ober 3155 fl. ofterr. Bahr., beim Reale Dr. 250: 871 fl. CM. ober 915 fl. ofter. Bahr. und zwar entweder im baa= ren Gelbe, ober in f. f. offerr. Staats = Schuldver= schreibungen, ober auch in galigischen ftand. Pfandbriefen fammt ben bagu gehörigen Coupons und Za= lone nach bem Wiener Gurfe vom Lage ber Feilbietung jeboch nicht über ben Rominalwerth gu San= ben ber Licitations-Commiffion gu erlegen. Diefes Babium wird vom Meiftbietenben Burudgehalten, ben übrigen Mitbietenben aber nach bem Licitations= abschluß zurudgestellt werben.

Der Erfteber einer ober ber anbern Realitat bat binnen 14 Tagen nach Buftellung bes ben Licitationsact zur Kenntnig nehmenben gerichtlichen Bescheib bes löbl. f. f. Krakaur Landesgerichts ben britten Theil bes Meiftbotes gegen Rudnahme bes etwa in Staats-Dbligationen ober galigifchen Pfandbriefen erlegten und in baares Geld umzuwechseln= ben Babiums ober gegen Abzug bes in baarem Gelbe erlegten Babiume an bas hiefige f. f. Depositenamt im Baaren ju erlegen, und tritt mit biefem Tage,

von welchem auch alle Gefahr, Steuern, Gemeibe= und Grundlaften an ihm übergeben, in den phofi= fchen Befig und Genuß ber einen ober ber andern erstandenen Realität ein, welche ihm ohne sein fer-neres Unsuchen von der Concursverwaltung übergeben werden wird, an welche er bei biefer Uebergabe die in vorhinein entrichtete Uffecurang nach Berhalt= nif ber Beit bes Befiges gurudtguftellen verpflichtet ift.

Binnen 45 Tagen nach Buftellung bes obigen Be-Scheides hat der Erfteber den zweiten Drittheil und binnen weitere 30 Tagen ben britten Theil bes Kaufschillings sammt 5% Zinsen vom Tage des an ihm übergangenen phyfifchen Befiges ber erftanbenen Realitat pro rata temporis & quanti an bas obige f. f. Depositenamt baar zu erlegen.

Rach vollständig berichtigten Raufschilling wird bem Erfteber bie erftandene Realitat ins Eigenthum eingeantwortet, derfelbe über fein Unfuchen und auf Roften als Eigenthumer berfelben intabulirt, bie ob dem Reale Dr. 7 noch haftende Last aus bem Grundbuch gelöscht, und auf den Raufschilling über=

Sollte ber Erfteber eine biefer Feilbietungsbedigun= gen nicht Benuge leiften, bann wird auf Unlangen ber Concursmaffaverwaltung ober auch nur eines Concursmaffaglaubigers die Relicitation biefer Rea= litat ohne einer neuen Schatung auf Gefahr und Roften bes wortbruchigen Erftebers in einem eingi= gen ober in mehreren Terminen, unter benfelben ober unter andern Bedingungen ausgeschrieben und nach Umftanden um welch immer einen auch noch fo niedrigen Unbot ohne irgend einer Einvernahme bes contractbruchigen Erfteher veraußert, und berfelbe fur allen baraus entstandenen Schaben und Roften nicht nur mit bem erlegten Babium und ben etwa erlegten Raufschillingeraten, fonbern auch mit feinem anderweitigen Bermogen verantwortlich er= flart, ber etwa erzielte hobere Meifthot wird gur Befriedigung ber Concursglaubiger verwendet, ohne baß ber wortbruchige Erfteher hierauf einen Unspruch gu machen berechtiget fein wird.

Die Roften der Musschreibung und Abhaltung ber Licitationen werben von der Concursmaffa; bagegen jene von bem Licitationsacte und fur bie Gigen= thumsubertragung an ben Erfteber ber Realitat bem hoben Merar gu entrichtenden Gebuhren von bem Erfteher aus Eigenem getragen, ohne bag folche aus bem Erftehungepreife in Abichlag gebracht werden

burfen.

Da ber Berkauf gerichtlich geschieht, wird bem Erfteber feine Eviction geleiftet, noch fur eine beftimmte Musmaß ober Beschaffenheit ber feilgebote= nen Realität gehaftet, endlich

fonnen der Schägungsact und Grundbuchsertract biefer Realitaten in diefgerichtlicher Regiftratur ein= gefehen, ober in Abschrift genommen werben.

Biala, am 17. Februar 1859.

Edykt.

Z c. k. Urzędu powiatow ego jako Sądu oraz 2. Die Berkaufstagfahrten sind in Hinsicht des Reals- Instancyi realnes w Biały, podaje się niniejszym do publicznéj wiadomości, iż w skutek powtórnéj rekwizycyi Prześwietnego c. k. Sądu krajowego uhr in der hiesigen Gerichtskanzlei sestgesett.

Krakowskiego, jako Władzy konkursowej, realnosolche werden nach Lage des Schähungsactes von sci po Jerzym Thomke należące pod Nr. 7 i 250 bato Biala 24. Juni 1857 3. 2562 in Pausch w Lipniku przy mieście Biały położone, a w konkurs popadle, na powtórną sprzedaż publicznej licytacyi pod następującemi warunkami wysta-

1. Te realności w tym samym rozmiarze, w granicach, z zabudowaniami, korzyściami i cieżarami zostaną wystawione na sprzedaż, jak w tutejszo-sądowym Edykcie z dnia 8. Maja 1858 do L. 1402 ad a. i e. tudzież w punkcie 4 szczegółowo jest wyłuszczone.

Termin sprzedaży realności Nr. 7 przeznacza się na dzień 6. Kwietnia r. b., a realności Nr. 250 na dzień 7. Kwietnia r. b.

Realności te według aktu szacunkowego z dn. 24. Czerwca 1857 do L. 2562 sprzedane zostaną ryczałtowo, z wyjątkiem prawa wyrobu rosolisu, likeru i octu, tudzież z wyjątkiem wszelkich w domu pod Nr. 7 znajdujących się, a do robienia rosolisu, likeru i octu należących narzędzi, sprzętów, maszyn i innych rzeczy, chociażby wmurowane, lub żelazem przymocowane były.

Cenę wywołania ustanawia się sądownie oznaczona wartość szacunkowa tych realności i to: za Nr. 7 kwotę pieniężną 30,047 złr. 41 kr. m. k. albo 31,550 złr. 6 kr. w. austr., za Nr. 250 kwotę pieniężną 8708 złr. 54 kr. m. k. albo 9143 złr. 95 kr. w. austr., a nawet realności te na powyższych terminach niżéj ceny

szacunkowéj sprzedane będą.

5. Każdy licytujący jest winien przed rozpoczęciem licytacyi 10tą część ceny szacunkowej, mianowicie: dotycznie realności Nr. 7, 3005 złr. m. k. albo 3155 złr. w. a., dotycznie real-ności Nr. 250, 871 złr. m. k. albo 915 złr. w. a., a to albo w gotówce, albo w c. k. austryackich obligacyach długu Państwa, lub téż w galicyjskich stanowych listach zastawnych wraz z kuponami i talonami do tych

należącemi według kursu wiedeńskiego na dniu N. 17398. licytacyi, wszelako nie wyżej wartości ich no-minalnej na ręce komisyi złożyć. Wadyum nabywcy będzie zatrzymane, innym zaś współkupującym po skończonéj licytacyi zwrócone

6. Nabywca jednéj albo drugiéj realności ma w przeciągu dni 14. po doręczeniu mu rezolucyi c. k. Sądu krajowego w Krakowie, akt licytacyi potwierdzającej, trzecią cześć ceny kupna za odebraniem c. k. obligacyi Państwa, lub galicyjskich stanowych listów zastawnych, i złożeniem natomiast gotówki, albo téż za potrąceniem wadyum w gotówce złożonego, do tutejszego c. k. depozytu złożyć w gotówce, poczém nabywca tegoż dnia obejmie nabytą realność w fizyczne posiadanie i uży-wanie, zarazem i wszelkie niebezpieczeństwo, podatki, ciężary gminne i gruntowe, którato realność oddaną mu będzie ze strony administracyi konkursowéj nawet bez jego starania się, któréj winien będzie przy wstępie koszta assekuracyjne ze strony Administracyi konkursowéj z góry uiszczone, stosunkowo do czasu posiadania zwrócić.

W przeciągu 45 dni po doręczeniu mu rezolucyi powyższej, winien nabywca drugą trzecią część, a w przeciągu dalszych dni 30tu resztującą trzecią część ceny kupna wraz z procentami 5 od sta od dnia posiadania fizycznego nabytéj realności pro rata temporis et quanti do tutejszego c. k. depozytu są-

dowego w gotówce złożyć.

Po spłaceniu całkowitej ceny kupna, będzie nabywcy dekret własności nabytéj realności wydany, intabulacya tejże na żądanie i koszta jego uskuteczniona — zaś ten na realności pod Nr. 7 zahypotekowany ciężar z ksiąg hypotecznych wymazany i na cenę kupna prze-

niesiony będzie.

9. Gdyby nabywca któregokolwiek z tych warunkow niedopełnił, natenczas na odezwę administracyi konkursowéj rozpisaną będzie relicytacya i realność ta bez powtórnego osza-cowania, na koszt i niebezpieczeństwo nabywcy w jednym lub kilku terminach pod temi samemi, albo téż nowemi warunkami, a wedle okoliczności nawet poniżej ceny szacunkowéj bez porozumienia się z nabywcą sprzedaną zostanie; nabywca zaś odpowiedzialnym będzie za wszelkie ztąd wynikłe szkody i koszta nietylko złożonem wadyum i spłaconemi ratami dotyczącemi ceny kupna, ale także wszelkim innym majątkiem swoim. Nadwyżka w tym razie uzyskana obrócona będzie na zaspokojenie wierzycieli konkurso-wych, do któréj nabywca niedotrzymujący ugody, żadnych praw sobie rościć niemoże.

10. Koszta licytacyi ponosić będzie masa kon-

kursowa, nabywca zaś realności winien taxę stęplowa téj realności wysokiemu Skarbowi 3. bez potrącenia tejże w cenie kupna z wła-

snych funduszów opłacić.

11. Z powodu, że sprzedaż w drodze sądowej się odbędzie, niedaje się żadnej ewikcyi i nie ręczy się ani za dokładny pomiar, albo inne własności sprzedającej się realności.

12. Akt szacunkowy i wyciąg z ksiąg tabularnych może być w tutejszo-sądowym archiwie przejrzany, albo przez odpis wyjęty. Biała, dnia 17. Lutego 1859.

### (131, 3)3. 29850. Rundmachung.

öffentlichen Dienfte fteben, mittelft ihrer vorgefesten Be- wurde. borde, fonft aber mittelft jenes f. f. Begirksamtes in

die Religion

die gurudgelegten Studien, wobei bemerkt wird, baf den wird. jene ben Borgug erhalten, welche die Comptabilitats= gut bestanden haben,

Sprache,

e) haben dieselben anzugeben, ob und in welchem Grabe fie mit den übrigen Beamten bes Lancuter Magiffrates verwandt oder verfchwägert find.

Bon ber f. f. Landes = Regierung. Krafau, am 2. Februar 1859.

Kundmachung.

Das Rrafauer f. f. Dberlandesgericht gibt hiemit befannt, daß in Gemäßheit bes §. 214 ber St. P. D. im Zwede ber Durchführung ber betreffenden ftrafgericht. lichen Berhandlungen ju Bertheibigern im Rrafauer Dberlandesgerichte : Sprengel für das Jahr 1859 ernannt worden find:

1. Die Krakauer Ubvokaten und D. b. R. Felir Stotwiński, Beit Abolf Witski, Alojs Alth, Leo Grunberg, Anton Balko, Maximilian Machalski, Jo hann Mraczek, Joseph Zucker, Nikolaus Zybli kiewicz, Herman Askenazy, Abolf Geissler, Si-meon Samelson, Leonhard Kucharski, Rudolph Blitzfeld, Stanislaus Ritter v. Biesiadecki und Joseph Schönborn, ferner der Doctor der Recht und f. f. Professor an der Krakauer Universität Mi chael Koczyński, endlich der Krafauer Magistrats. Rath Ladislaus v. Wislocki.

Die Tarnower Ubvokaten und D. b. R.: Untor Hoborski, Adalbert Bandrowski, Riemens Rutowski, Abathert Grabczyński, Theodor Serda Joseph Stojałowski, Felir Jarocki, Karl Kaczkowski, Nifotaus Kański uud Herman Rosen-

Die Rzeszower Ubvokaten und D. b. R.: Victor Zbyszewski, Samuel Reiner, 201016 Rybicki und Kornell Lewicki.

Die Reu = Sandezer Udvokaten und D. b. R.: Leo Bersohn, Dyonis Pawlikowski, Stanistaus Zieliński, Johann Micewski und Eduard Zajkowski;

5. die Biaka'er Abvocaten und D. d. R.: Eduard Neusser und Wenzel Karl Ehrler. Reafau, am 18. Janner 1859.

### N. 17398. Obwieszczenie.

Ces. król. Sąd wyższy krajowy w Krakowie podaje niniejszem do publicznej wiadomości, iż na mocy § 214 Postępowania karnego Obrońcami przy rozprawach sądowo-karnych w Okręgu wyższego Sądu krajowego Krakowskiego na r. 1859 mianowanymi zostali:

Krakowscy Adwokaci i Doktorowie prawa PP. Felix Słotwiński, Wit Adolf Witski, Alojzy Alth, Leon Grünberg, Antoni Balko, Maxy-milian Machalski, Jan Mraczek, Józef Zucker, Mikołaj Zyblikiewicz, Herman Askenazy, Adolf Geissler, Szymon Samelson, Leonard Kucharski, Rudolf Blitzfeld, Stanisław kawaler Biesiadecki i Józef Schönborn; tudzież Doktor prawa i c. k. Profesor Wszechnicy krakowskiej Michał Koczyński, naostatek konsyliarz Magistratu krakowskiego Władysław Wisłocki. Tarnowscy Adwokaci i Doktorowie prawa PP.

Antoni Hoborski, Wojciech Bandrowski, Kle-mens Rutowski, Wojciech Grabowski, Teodor Serda, Józef Stojałowski, Felix Jarocki, Karol Kaczkowski, Mikołaj Kański i Herman Rosen-

Rzeszowscy Adwokaci i Doktorowie prawa PP. Wiktor Zbyszewski, Samuel Reiner, Alojzy Rybicki i Kornel Lewicki.

Sandeccy Adwokaci i Doktorowie prawa PP. Leon Bersohn, Dyonizy Pawlikowski, Stanisław Zieliński, Jan Micewski i Edward Zajkowski; nakoniec

Adwokaci i Doktorowie prawa w Białéj PP. Edward Neusser i Wencel Karol Ehrler. Kraków, dnia 18. Stycznia 1859.

(145.3)

3. 103. Edict.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte Krzeszowice wird dem Michael Pilny, Thongrubenpachter zu Regu-Bur provisorischen Befebung der fur ben Magiftrat lice, gegenwartig unbefannten Aufenthaltes, mittelft biein Laneut, Rzeszower Rreifes fpftemifirten Dienftes- fes Chictes bekannt gemacht, es haben wider benfelben, ftelle eines Stadtkaffiers, womit eine Befoldung v. 315 Martin Podgorski Pfarrer aus Regulice megen Auf-Gulden österr. Währ, und die Verpflichtung zum Erlage hebung des Pachtvertrages vom 11. December 1856 über einer dem Sehalte gleichkommenden Dienstfaution sowie die der Regulicer Pfarrkirche gehörigen Thongruben c. s. c. niniejszém do wiadomości, iz w skutek prosby die Verbindlichkeit, sich auch zu den Conzepts- und Ma- unterm 17. Jänner 1859 3. 103 Klage angebracht und c. k. Prokuratury sinansowej w imieniu wysokiego nipulations-Arbeiten beim Magiftrate verwenden gu laffen, um richterliche Siffe gebeten, woruber mit dem Befcheide Skarbu, w celu zaspokojenia należytości intabuverbunden ift, wird hiermit der Concurs ausgeschrieben. vom 18. Februar 1859 3. 103 in Gemäßheit ber kaif. lacyjnéj w ilosci 5 zhr, 38%, kr. m. k. wraz z 5% Bewerber um biefe Dienstesstelle haben bis Ende Berordnung vom 16. November 1858 3, 213 R. G. B. od dnia 11. Września 1853 liczyć sie majacymi Marg 1859 ihre gehörig belegten Gesuche bei dem Lan- zur summarischen Berhandlung eine Tagfahrt auf den odsetkami i obeenemi kosztami egzekuovinemi cuter Magistrate und zwar, wenn sie bereits in einem 31. Marg 1859 um 10 Uhr Bormittage angeordnet w ilosei 6 zir. 55 kr. wal. austr. przyznanemi,

Durch diefes Cbict wird bemnach ber Belangte erin- dzie sie; wiffenfchaft gehort und die Prufung aus derfelben nert, zur rechten Beit entweder fetbft zu erfcheinen, ober bie 1. erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mit= c) über die Kenntnis ber beutschen und polnischen gutheilen, ober auch einen andern Sachwalter gu mah= fen und biefem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt bie d) über bas untabelhafte moralifde Betragen, bie zur Bertheidigung bienlichen vorfdriftsmäßigen Rechts-Bermendung und die bisherige Dienstleiftung und mittel zu ergreifen, indem er fich die aus beren Berzwar fo daß barin teine Periode übergangen werde, abfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben würde.

Rrzeszowice, am 18. Februar 1859.

L. 103. Edykt.

Z strony c. k. Urzędu powiatowego jako Sądu w Krzeszowicach, podaje niniejszém do wiadomo-

(133. 3) sci Michałowi Pilny dzierżawcy kopalni glinki w Regulicach obecnie z pobytu niewiadomemu, iż P. Marcin Podgórski pleban w Regulicach prze-ciw niemu o zniesienie kontraktu względem dzierżawy kopalni glinki do kościoła w Regulicach należącej, dnia 11. Grudnia 1856 zawartego c. s. c. dnia 17. Stycznia 1859 do L. 103 skargę wniósł, i o pomoc sądową prosił, z tego powodu w zastósowaniu się do rozporządzenia cesarskiego z dn. 16. Listopada 1858 Nr. 213 Dz. Pr. P. termin do 16. Listopada 1858 Nr. 213 Dz. Pr. P. termin do 1850 Nr. 213 Dz. Pr. 213 D sumarycznej rozprawy na dzień 31. Marca 1859 godzinę 10tą przedpołudniem przeznaczony został.

Ze zaś pobyt pozwanego jest niewiadomy przeto do zastąpienia tegoż na jego koszta i niebezpieczeństwo, P. Reihard Schinig przedsiębiorca kopalń w Chrzanowie zamieszkały, kuratorem ustanowiony został, z którym wniesiona sprawa według przepisów o postępowaniu sumaryczném z dn. 3. Grudnia 1845 przedsięwziętą będzie.

Wzywa się więc pozwanego niniejszym Edyktem, ażeby w przeznaczonym czasie albo osobiście stanal, albo potrzebne sądowe dowody ustanowionemu zastępcy udzielił, lub téż innego zastępce sobie obrał, i tutejszemu sądowi doniósł, i w ogólności wszystkich do obrony służących środków nie zaniedbał, inaczéj skutki przez zaniedbanie

wynikłe, sam sobie przypisaćby musiał. Krzeszowice, dnia 18. Lutego 1859.

(154. 3 Edict.

Bom Neu-Sandezer f. f. Kreisgerichte wird hiemit bekannt gemacht, es fei über Unsuchen der f. E. Finang-Procuratur Mamens des hohen Merarars gur Befriedi= gung ber Intabulationsgebuhr pr. 5 fl. 382/4 fr. CM. fammt 5% feit 11. September 1853 laufenden Binfen, bann ber gegenwärtigen Ginbringungsfoften pr. 6 fl. 55 fr. oftr. Bahr. Die exekutive Feilbietung der auf Biczyce, Krasne, Trzetrzewina und Udvocatie Trzetrzewina dom. 433 pag. 42 n. 97 on. fur Johann Zaremba intabulirten Summe pr. 700 fl. CM. f. N. G. bewilliget worden, welche hiergerichts in drei Terminen und zwar am 7. April, 5. Mai und 9. Juni 1859 jedesmal um 10 Uhr Vormittags unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden wird:

1. Bum Ausrufspreise wird der Rominalwerth pr. 1127

fl. 49 fr. EM. angenommen.

Jeder Raufluftige ift gehalten, an Badium 10% b. i. 112 fl. 40 fr. CD. in Baarem gu Sanden der Licitations = Commiffion zu erlegen, welches dem b) Beftbieter in den Raufpreis eingerechnet, ben übrigen aber nach ber Licitation zuruckgeftellt wird.

Der Bestbieter ift verbunden, die erfte Rauffchillings= halfte, in welcher das Badium eingerechnet wird, binnen 30 Tagen, die zweite binnen weiteren 60 Ta= gen vom Tage der Buftellung des die Feilbietung

genehmigenben Befcheibes gerichtlich zu erlegen. Sobath ber Beftbieter ben Raufpreis erlegt, mirb ihm das Eigenthumsrecht, der fraglichen Summe er=

Sollte er hingegen ben Licitationsbedingungen in was immer fur einem Puncte nicht genau nachkommen, fo wird die fragliche Summe auf feine Befahr und Koften in einem einzigen Licitationstermine um jeden Preis veräußert werden, und bas Badium gu Gun= sten des Gläubiger für verfallen erklärt.

Die Feilbiethung findet in drei Terminen ftatt, follte Die Summe in den erften zwei Terminen nicht menigftens um ben Ausrufspreis an Mann gebracht werden konnen, fo wird biefelbe im 3ten Termine um jeden Preis veraußert werden.

Der Tabularftand biefer Summe, fann aus bem Tabularertract in ber biergerichtlichen Registratur und aus der Landtafel erfeben werden.

Aus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes. Neu-Sandez am 29. December 1858.

# Obwieszczenie.

C. k. Sad obwodowy Newo-Sandecki podaje geblieben ift. sprzedaż przymusowa sumy 700 złr. z p. n. w sta-Da der Aufenthalt des Geklagten unbekannt ift, fo nie biernym dobr Biezyce, Krasne, Trzetrzewina besser Bezirke sie wohnen, einzureichen und sich über fol- wurde zu bessen Bertretung und auf bessen Gefahr und i wojtostwa Trzetrzewiny dom. 433 pag. 42 n. 97 gendes auszuweisen:

Rosten Herr Reinhard Schinig, Bergbauunternehmer zu on. na rzecz Pana Jana Zaremby zahypotekowaa) über das Alter, den Geburtsort, den Stand und Chrzanow, als Eurator bestellt, mit welchem die ange- nej dozwoloną zostaka, która to sprzedaż w trzech bieses Edicts in das Amtsblatt der "Krakauer Zeitung" brachte Rechtsfache nach bem Gefete über die fummaris terminach, a mianowicie na dniu 7. Kwietnia, 5. b) über die Befähigung fur ben Raffadienst fo wie über fchen Berfahren vom 2. December 1845 verhandelt mer: Maja i 9. Czerwca 1859 każdą razą o godzinie 10téj zrana pod następujacemi warunkami odbę-

Cenę wywołania stanowić będzie wartość imienna powyższej sumy w ilości 1127 złr. 49 kr. m. k. kład najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wlistanie.

Obowiązkiem najwięcej ofiarującego będzie, recht gebührt. piérwszą polowę ceny kupna, w którą zakład przez niego złożony wliczonym zostanie, w

dniach 30tu, drugą zaś połowę téjże ceny kupna w dalszych dniach 60ciu po doręczeniu mu uchwały tutejszo - sądowéj czyn licytacyi do wiedzy sądowej przyjmującej do depozytu tutejszego sądu złożyć.

Jeżeliby zaś warunkom licytacyi, w którymkolwiekbądź ustępie tychże zadosyć nieuczynił, wówczas suma powyżej wspomniana na jego niebezpieczeństwo i koszta w jednym terminie za jakakolwiek cenę sprzedaną, a zakład przez niego złożony na korzyść wierzycieli za przepadły uznanym zostanie.

Sprzedaż w trzech terminach odbywać się będzie, gdyby zaś suma licytacyi ulegająca w piérwszych dwóch terminach przynajmniej za cenę wywołania niemogła być sprzedaną, wów-czas w trzecim terminie za jakąkolwiek cenę sprzedaną zostanie.

O stanie hipotecznym sumy téj z wyciągu tabularnego w registraturze sądu tutejszego, lub téż z tabuli krajowej wiadomość powziąsć

Z rady c. k. Sądu obwodowego. Nowy-Sącz, dnia 29. Grudnia 1858.

Edict. (172.3)

Bom f. f. Tarnower Rreis = Gerichte werden über Unsuchen der Fr. Thefla Otowska geborne Włyńska, Maria Firley geb. Włyńska und Karoline Włyńska Behufs ber Buweisung des mit Erlaß der Arafauer f. f. Grundentlaftungs=Minifterial-Commiffion vom 4. Muguft 1856 3. 3763 fur bas im Tarnower Rreife lib. dom. 40, 129 pag. 547, 361 liegende Gut Pstragowa Un-theil I., Betkowka oder Betkowska genannt, bem Xaver und Thefla Mostowskie Letteren geborene Krasuska, bann ber Thetla Otowska, Maria Firley und der Karoline Wlyńska gehörig, bewilligten Urbarials Entschädigungscapitals pr. 6365 fl. 40 fr. CM. biejenis gen, benen ein Sypothetarrecht auf ben genannten Gutern gufteht, hiemit aufgefordert ihre Unfpruche langftens bis jum 30. Upril 1859 bei biefem f. f. Berichte fchrift: lich oder mundlich anzumelben. Die Unmelbung hat zu enthalten:

a) die genaue Angabe des Bor= und Zunamens, bann Bohnortes (Saus-Rro.) bes Unmelbers und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gefehlichen Erforderniffen verfebene und legalifirte Bollmacht beizubringen bat;

ben Betrag ber angesprochenen Spothekarforberung, fowohl bezüglich des Capitals, als auch der allfälli= gen Binfen, in fo weit diefelben ein gleiches Pfands

recht mit bem Capitale genießen;

bie buderliche Bezeichnung ber angemelbeten Poft, und wenn ber Unmelder feinen Aufenthalt außerhalb bes Sprengels biefes E. f. Gerichtes hat, die Ramhaft: machung eines hierorts wohnenden Bevollmachtigten, zur Annahme gerichtlicher Berordnungen, midrigens diefelben lediglich mittelft ber Poft an den Unmels ber, und zwar mit gleicher Rechtswirkung, wie bie ju eigenen Sanden gefchehene Buftellung, murden abgesendet werden.

Bugleich wird bekannt gemacht, baf berjenige, ber bie Unmelbung in obiger Frift einzubringen unterlaffen murbe, so angesehen werden wirb, als wenn er in die Ueberweifung feiner Forberung auf bas obige Entlaftungscapital nach Mafgabe ber ihn treffenden Reihenfolge eingewilliget hatte, daß er ferner bei ber Berhandlung nicht weiter gehort werben wirb. Der bie Unmelbungsfrift Berfaumende verliert auch bas Recht eber Einwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein, von ben erscheinenden Betheilgten im Sinne §. 5 bes faiferlichen Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen, unter ber Borausfehung, daß feine Forderung nach Maß ihrer bucherlichen Rang= ordnung auf das Entlaftunge = Capital überwiefen worben, ober im Ginne bes S. 27 des faif. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boben verfichert

Aus dem Rathe des e. e. Kreisgerichts Tarnow am 1. Februar 1859.

M. 426. Edict. (159.1)

Peter Kubik aus Machow bewirbt fich um bie Bewilligung mit feinem Cheweibe Bebvig geb, Tracz aus Ocice und feinen beiben Lindern Sebvig und Marianna nach bem Königreich Polen auszuwandern.

Allenfällige Forberungen an Diefe Leute find inner= halb 90 Tagen von ber erften und einzigen Ginschaltung hieramts anzumelben.

Bom f. f. Bezirksamte. Tarnobrzeg, am 22. Mars 1859.

Edict. (169.3)

Bom f. f. Rreisgerichte Rzeszow werben biejenigen, Każdy chęć kupienia mający obowiązany bę- welche als Glaubiger an die Berlaffenschaft des am 2. dzie, dziesiątą część ceny wywołania t. j. 112 November 1858 ohne Lestament verstorbenen Hersch zir. 40 kr. m. k. w gotowiźnie jako zakład do Reichwald, Leberhandler aus Rjesjów eine Forderung rak komisyi licytacyjnej złożyć, który to za- zu stellen haben, aufgefordent, setbe bis Ende Mai 1859 hiergerichts anzumelden und barzuthun, widrigens den= czony i innym, zas współubiegającym się, za- felben an bie Berlaffenfchaft, wenn fie burch Bezahlung raz po ukończeniu licytacyi zwróconym zo- ber angemelbeten Forberungen erschöpft wurde, kein weiterer Unfpruch Buftanbe, ale infoferne ihnen ein Pfand=

> Bom f. f. Kreisgerichte. Rzeszów, am 4. Februar 1859.